

# Goethe

im 20. Jahrhundert

Don

Wilhelm Bölsche



767676767676767676767676

#### University of Toronto Library

Purchased out of a bequest from the late

## FLORENCE VALENTINE KEYS B.A. 1891

who took this means of showing her appreciation of the service she had received at the Graduate Desk of this Library over many years

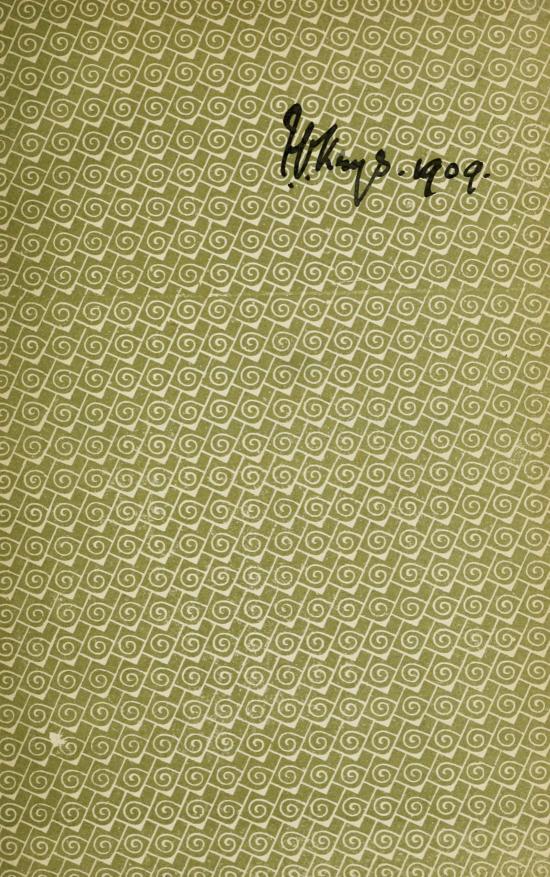

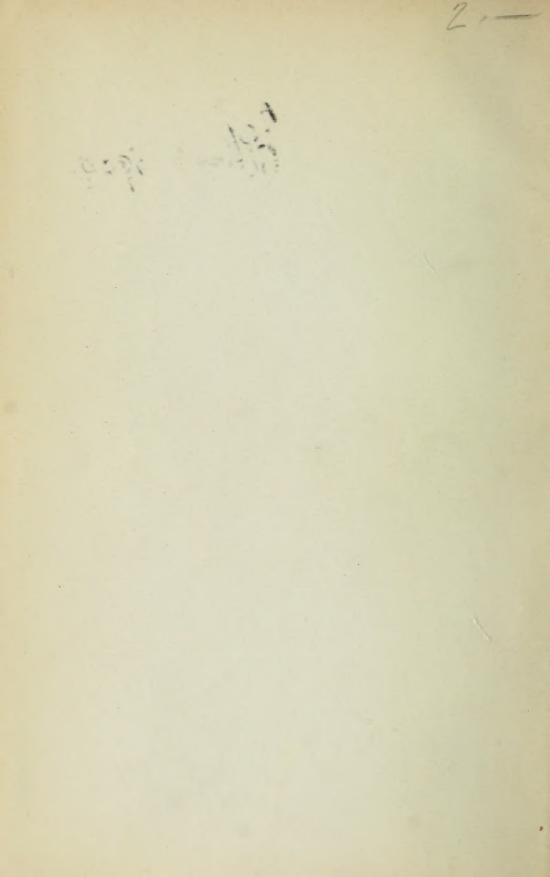

Wilhelm Bölsche

Goethe im zwanzigsten Jahrhundert

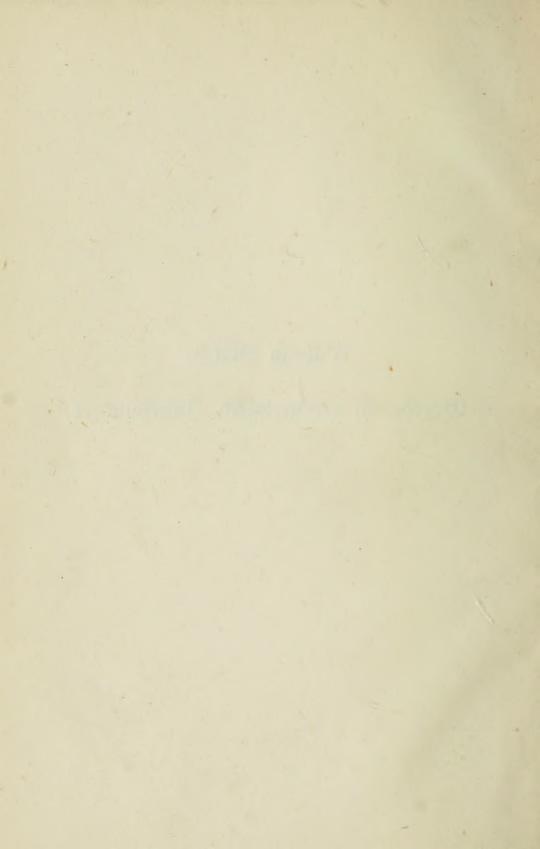

## Goethe

### im zwanzigsten Jahrhundert

Von

Wilhelm Bölsche

= 4. Aufly

8. und 9. Taufend

Berlin Verlag von Franz Wunder 1908 LG G599 Yboel

607093

#### Vorwort zur vierten Auflage.

In den letzten Tagen des August 1899 fand in Frankfurt am Main die große Feier zu Goethes hundertfünf=
zigstem Geburtstage statt. Es war ein schönes Fest in
monumentalem Stil, allen Beteiligten eine gute Erinnerung.
Zu seinen besten Momenten gehörte, daß der politischen
Parteien Sturm und Hader sich vor dem Bilde Goethes
auf eine Woche selber Waffenstillstand geboten hatte. Ein
einheitlicher Festausschuß aus Vertretern aller Farben regelte
den Lauf der Dinge, auf daß nicht eine Veranstaltung die
andere störe. So erhielt die Frankfurter Arbeiterschaft den
Abend des 26. August zu ihrer Goetheseier zuerteilt. Zwei=
tausend Menschen sanden sich da in würdigem Ernst zu=
sammen, — über kein Publikum würde sich der alte Goethe
selber wohl mehr verwundert haben wie über dieses, mit
dem eine neue Zeit bei ihm anklopste.

In der Festrede dieses Goethe=Abends der Arbeiter ist der Umriß dieses Vortrages zuerst von mir gegeben worden.

Um 17. Februar des folgenden Jahres waren dreis hundert Jahre verstossen seit einem dunklen Tage der menschslichen Geistesgeschichte, der in der wunderbaren Fügung der Dinge aber zuletzt doch auch zu einem gewissen Gnaden=

tage der Menschheit geworden ist: nämlich seit dem Datum, da der Nolaner Ex-Mönch Giordano Bruno auf dem allerdings nicht so ganz stilvollen Wege des Scheiterhausens
in den tiesen Ur-Schoß seiner innig verehrten Gottnatur
zurückverwandelt wurde. Im Anschluß an eine Erinnerungsfeier zu diesem 17. Februar 1900 bildete sich neben anderen, ähnlichen Bersuchen auch der "Giordano Bruno-Bund
für einheitliche Weltanschauung" in Verlin, der seither in
lebhastestem Ausblühen begriffen ist und durch eine große
Reihe wissenschaftlicher und volkstümlicher Vorträge im
Bürgersale des Verliner Nathauses sich bereits einen tüchtigen Namen gemacht hat. Auch das ein Stück neue Zeit!

Dieser Bruno-Bund, dem es verständiger Weise um Wichtigeres zu tun war, als bloß etwas Bruno = Kultus selbst, versammelte am 2. September 1900 seine Freunde ebenfalls zu einer stimmungsvollen Goethe = Feier. Auch bier erschienen über zwölshundert Zuhörer und mir siel abermals das Los der Festrede zu.

Der Bunsch tauchte auf, es möchte diese Goethe-Nede aus dem Brund Bunde (gleich anderen Vorträgen des Bundes) auch im Druck zu haben sein. Ich habe sie also, nachdem sie zum Zweck damals frei improvisiert worden war, nachträglich niederzuschreiben versucht. Da der Faden in der Hauptsache aber der gleiche war, wie in der Franksturter Nede, so kann diese Niederschrift im wesentlichen auch für die Hörer von dort mit gelten, zumal ich mit Fleiß ein paar dort mehr betonte Punkte auch hier nachgetragen habe. Manches ist in der Schrift natürlich überhaupt erst beiden Neden gegenüber so herausgearbeitet, wie ich es wünschte. Doch habe ich der Versuchung widerstanden, eine eigentliche

breiter auslegende Goethe=Schrift daraus zu machen, — der Charafter des "Vortrages" sollte bleiben. Ein Vortrag ist ja immer nur ein Aperçu, eine Stimmung, nicht mehr. Er strent ein paar Körner, ist aber kein Säemann von Profession. Aber die Goethe=Literatur ist ohnehin schon so groß, daß es auf ein Heftchen mehr nicht mehr ankommen kann. Und ich konstatiere mit Freude, daß die Schrift sogar so viel wohlwollendes Entgegenkommen gefunden hat, daß wieder=holter Neudruck nötig wurde.

Friedrichshagen bei Berlin, im Januar 1903.

Wilhelm Bolsche.



Der Lobgesang der Menschheit, dem die Gottheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt, und wir selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die durch alle Zeiten und Gegenden verteilten harmonischen Ausströmungen bald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Shören, bald sugenweise, bald in einem herrlichen Bollgesang vernehmen. Freilich müßte man mit reinem frischen Ohr hinlauschen, und jedem Vorurteil selbstsüchtiger Parteilichseit, mehr vielleicht als dem Menschen möglich ist, entsagen.

Goethe in der "Geschichte der Farbenlehre".



#### **经验的现在分词的现在分词的现在分词的**

Dreimal fünfzig Jahre sind es rund, die und von Goethes Geburt trennen, von dem vergilbten Frankfurter Zeitungsblatt des 2. September 1749, in dem wir lesen, daß "Frentags, den 29. ditto (nämlich August) Hr. Joh. Caspar Göthe, Ihro Röm. Kanserl. Majestät würcklicher Nat, einen Sohn Joh. Wolffgang" "hierüben in Franckfurt" habe taufen lassen.

Wie kurz das im Grunde ist. Dreimal ein Menschensleben, wenn wir ihm fünfzig Jahre geben; Goethe selbst ist dreiundachtzig geworden. Drei Generationen. Die erste hat ihn aufsteigen sehen, die zweite hat ihn sterben sehen. Die dritte erst erlebt ihn eigentlich.

Noch sind Leute bei uns, die ihn gekannt haben. Der Stuhl, auf dem er gestorben ist, steht noch an seinem Plaze. Sein schriftlicher Nachlaß scheint unerschöpflich. Mißt man, was wir ganz in den letzten Jahren von ihm erhalten haben, nachdem neue Quellen aufgetan sind, so möchte man ihn noch den fruchtbarsten Tagesschriftstellern zugesellen.

Und doch ift das nur das Außerliche.

Wir bemerken ein inneres Fortarbeiten seiner Gedankentat, das uns in Atem erhalt, als mußten

wir ihm im nächsten Augenblick noch selber begegnen,
— als unterliege er bloß einem zufälligen Zauber, ber ihn unsichtbar macht. Wir begreifen etwas von jener Stimmung der Jünger zu Emmaus, die ein schlichter fremder Mann ins Gespräch zieht und denen es im Moment, da sie seine Stimme nicht mehr hören, wie ein Ruck durch die Seele geht: "Das war ja Er!" Es gibt kein Gebiet unseres Kulturlebens, durch das nicht in dieser Weise ein Weg nach Emmaus führte. Unsere ganze Kultur rechnet mit Goethe wie mit einem fort und fort vorhandenen Faktor. Es scheint eine tiese Ecke im Bewußtsein der Kulturmenschheit zu geben, die sich für Goethe über jede Errungenschaft freut, die sich vor Goethe bei jeder großen Dummheit schämt.

Dabei muß man sich vergegenwärtigen, in welchen außergewöhnlich kritischen, kühlen, wenigstens der Absicht nach nüchternen Zeiten wir leben. Der übersschwengliche Hervenkultus ist dem echten Teil unserer Gebildeten mehr als je zuwider. Es ist in diesem Gebrauchsgegenstand für Parteien und politische Mächte wirklich zu viel gelogen worden. Lieber möchte eine junge Generation sich ganz geschichtslos auffassen, nur um diesen Fehler zu vermeiden — so weit, wie auch das eben wieder möglich ist. Aus dieser Stimmung, in der troß des Extrems unverstennbar ein so großes Stück unserer Kraft in der ganzen Zeit seit Goethes Tod gesteckt hat, sollte sich

viel eher ergeben, daß wir auch ihn rauher, als gerecht wäre, von uns abgestreift hätten. Ein paar kleinere Geister, die, wenn sonst nicht viel, doch diese Logik fühlten, haben ihn denn auch mit Worten schon als abgetan behandeln wollen. Aber wie grotesk sind sie gescheitert. Wir mussen ein Phänomen anserkennen, das eine höhere Logik als diese erstbeste in sich tragen muß.

In fruberen, naiven Tagen hatte eine Rolle, wie fie Goethe bei und spielt, unbedingt einen mustischen Charafter angenommen. Buddha, Chriftus, homer, Sofrates waren hundertfunfzig Sahre nach ihrer Geburt ichon Schemen, Balbgotter, die mit einem Fuß im himmel standen. Man fühlte ben Druck des einen Rußes noch fort und fort so ehern auf dem Nacken, daß man traumte, der andere konne nie auf der Erde gewandelt fein; er mußte den Standpunkt jenseits der Weltkugel haben, den Archimedes suchte, damit er die Welt bewegen konne. Darüber hort man nun heute schon aus Rindermund, baß es so etwas nicht gebe. Wir find fritisch und nuchtern. Wir verlangen von niemand mehr, bag er bem Gravitationsgesetz entgegen auf ber chemischen Berbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, die wir Waffer nennen, gewandelt sei, damit uns seine Berapredigt Eindruck mache.

Reiner hat selbst peinlicher darüber gewacht, daß ber Mythus sich seiner nicht bemåchtige, wie gerade

Goethe. Vis in alle Details hinein sollte sein wirkliches Leben, fast von Stunde zu Stunde, durch Tagebücher, Bekenntnisse, Briefe, aufnotierte Gesspräche der Nachwelt hell zugleich und menschlich verständlich bleiben. Neben dem "wissenschaftlichen" Licht, in das sich Goethe bewußt selber getaucht hat, erscheint selbst das Bekenntnisgenie Rousseau als ein Nomanschreiber. Nach Goethes Tod ist diese Entschleierung dann von anderen bis ins Nackteste fortgesetzt worden, — bis auf ein Extrem, daß man meinen sollte, auch der bedeutendste Mensch halte das nicht mehr aus, ohne sich ins Vanale zu atomisseren.

Um so eigenartiger das Phanomen dieser Wirkung, das ganz aus einem Gusse kommt, ganz aus der Tiese steigt, ganz dem Intuitiven in der modernen Menschheit angehört. Man möchte von einer das monischen Wirkung reden, wenn dem Worte nicht gerade von Gvethe ein dusterer Sinn unterlegt worden ware, der hierher nicht paßt. Inmitten dieser elektrisch hellen Zeit und angesichts seines eigenen krystallklaren Uberschauens wahrt sich eben doch auch Goethe heute schon seinen mythischen Zug— den Zug, der über einzelne Menschen hinaussgreift. Bloß, daß wir diesem Übermenschlichen in einer ganz anderen Weise diesmal ein Stück näher auf den Hals gerückt sind. Wir sehen ihn nicht mit einem Fuße außerhalb der Welt, im Ubers

natürlichen. Aber er steht in Wahrheit doch in einem Ring gleichsam, der das Einzelmenschliche überschritten hat in ein Höheres hincin: den Geist der Menschheit. Was uns aus seinen Augen ansstrahlt, heute nach anderthalb Jahrhunderten ansstrahlt wie aus einer höheren Welt — das ist kein besonderer Himmel, kein mystisch Überirdisches. Aber es ist doch ein Geheimwert, den unser Erstennen nur erst zart umtastet. Ins Allgemeine der Menschheit hat sich der große Einzelmensch verstlärt. Was uns austrahlt, sind die Augen der Menschheit.

Das Phanomen dieses Übertrittes von Menschin Menschheit ist es, was wir heute an Goethe studieren können, studieren können gerade bei der Offenheit, mit der sein Leben sich "wissenschaftlich" gibt. Ich meine, daß es Wert hat, diesen Punkt einmal auszuführen.

Es liegt in der geheimnisvollen Verknüpfung der Dinge, daß wir Kulturmenschen und in unserer aktuellen Arbeit nur zersplittert gewahren können. Wir stehen zu unserer eigenen wahren Geisteseinheit wahrscheinlich so, wie die einzelnen Zellen unseres Gehirns in jedem Einzelnen zur geistigen Gesamttat dieses Einzelnen. Erst wenn wir zurückblicken, weicht diese ungeheuere, beängstigende Zersplitterung einer Einheit, die aber dann schon etwas hinter und liegt, — etwa, wie wir gewisse Sterne noch schen und

erst sehen, wenn sie im Raum tatsächlich schon aussgeglüht sind, weil uns jest erst ihr Licht erreicht. Die Einheit kommt zustande nach dem Vilde einer Allee, die in der Nähe rechts und links starr gestonderte Väume zeigt; erst in einer gewissen persspektivischen Entfernung mündet die Doppelzeile der Stämme in einen einzigen Punkt ein.

Goethe nun, meine ich, ist für unsern Rückblick der erste seste Punkt, wo die geistigen Bäume der Menschheit zusammenlaufen. Er ist gewissermaßen der nächste Glaubenspunkt für unser lettes Evangelium, das Evangelium vom großen, aussteigens den Geistesindividuum Menschheit, das wir im Augenblickstampfe immer nur als Zellen sehen, während es uns dort als einheitlicher Gehirngeist erscheint.

Gewiß ist es eine kleine Stufe schon rückwärts, die wir sehen. Wir selbst sind durch den Fortschritt von drei Viertel Jahrhundert schon um ein gewisses Teil reicher, als Goethe war. Aber wir sind es noch in Zersplitterung, während dort schon eine Einheit steht, und darum unser beständiges Zurücksschauen auf Goethe selbst um den Preis, daß er etwas weniger Teile hat: er hat dafür schon ein Ganzes.

Wir suchen uns selbst in ihm.

Er bedeutet ein Stuck Sichbesinnen der Mensch= heit, eine Station in diesem Sichbesinnen. Und zwar die uns noch nachste, die einerseits schon am meisten umfaßt von unserem Inhalt; und die andrerfeits doch schon so in der Perspettive steht, daß wir sie objektiv gewahren. Und weil wir uns eigentlich felbst dort sehen, so erklart sich auch, wie dieses zuruckprojizierte Bild zugleich immerzu in jede unferer fortschreitenden Sandlungen doch auch hinein= zugreifen, dabei mitzuwirten icheint. Wir felbit find es ja auch, die sich vormarts bewegen als Lebendige, wenn ichon zersplittert. Die Schwierigfeit, fich über diese Dinge vollkommen flar auszudrücken, liegt einstweilen in der außerst mangelhaften empirischen Kenntnis, die wir von dem Innenleben des großen Ganzindividuums Rulturmenschheit überhaupt haben. Alle geistigen Zusammenschluffe über uns als Individuen hinaus find fur unfer anschauliches Begreifen ein verzweifelt schweres Problem, das wir meistens nur mit ziemlich leeren Worten fassen wie etwa "Bolksscele", "Mensch= heitsgeist". Wo fassen wir den Begriff "Rulturfeele"?

Jedenfalls aber erhalt Goethe in diesem Sinne eine kolossale Größe, die weit über das hinausgeht, was wir gewöhnlich für oberstächlichen Heroenkultus in Unsatz bringen. Als Humboldt starb, hat ihn Kaulbach gemalt, wie er dem Atlas die Weltkugel wiedergibt, die er ein Menschenalter allein getragen. Goethe ist der letzte, neueste Riese, der vor hundert

Jahren die ungeheure Weltkugel der Gedankenmenschheit auf die Schulter genommen hat und der sie bis heute sichtbar vor unseren Augen trägt, — nicht trägt, weil er irgendwie ein mystischer Übermensch war, sondern weil das Überindividuelle, das wirklich "Menschliche" im umfassenden Sinne für uns heute schon in ihm steckt.

#### KKKKKKKKKKKKKKKK

Wenn wir an Goethes Person denken, so erscheint er uns wohl in der ausgeklarten Stimmung des Alters, wie er im altväterischen Rock, die Hände auf dem Rücken, sein enges Stübchen abschreitet und wie er dabei dem Schreiber diktiert, ein Kapitel der Wahlverwandtschaften, Verse zum Westöstlichen Divan, ein Stück des zweiten Teiles Faust. Dieses rührend enge Stübchen, — Paul Hense hat es so wundervoll geschildert:

..... Mur mit Zögern naht sich unser Kuß Dem Allerheiligsten des Genius. Der stillen Werkstatt, wo, dem garm entruckt, Der Immertätige geforscht, gesonnen Und sich und und das Röstlichste gewonnen. Wie aber wird das Berg uns hier bedrückt! Wie unfroh dieser Raum, wie eng umschränft! Wie tief herab die Decke hängt! Rein Bild, fein Teppich, feine Zier Un Gesseln, Tischen, Pulten hier, Mur mas dem nacktesten Bedürfnis diene, Daß einem Pfarrer, Lehrer, Richter, Und lebt er auf dem Dorf in schlichter Genügsamfeit, zu arm der Hausrat schiene. Ihm aber gnügt er. Mur gefehrt nach innen Nichts Sinnlichs durfte stören ihn im Sinnen. Wie tausendmal durchschritt er dies Gemach,
Indes gebückt am Tisch der Schreiber lauschte,
Auszeichnend, was beseelt die Lippe sprach,
Wenn vor dem innern Ohr der Duell der Dichtung rauschte.
Sein Blick hing an dem Sonnenstrahl,
Der durch des Ladens Spalt sich in das Dunkel stahl
Und farbenreich durch den Kristall gebrochen
Geheim Gesetz ihm auszesprochen.
Und wenn vom strengen Werk ermattet
Er innehaltend hin zum Fenster trat,
Sah sprossen er des Särtchens junge Saat
Und hörte, wie in Spiel und muntrem Lauf
Der Enkel Stimme klang herauf,
Daß auf der Menschheit Höh'n, wo sich sein Geist erging,
Ein warmer Lebenshauch sein Herz umfing."

Das ist die einzelne Gestalt. Der eine Mensch von damals unter fünfzehnhundert Millionen Anderen der Erde. Wie in eine einzelne Gehirnzelle gebannt in die enge Zelle dieses Stübchens zu Weimar. Aber und erfast das Machtwort aus dem Faust: "Schwindet, ihr dunkeln Wölbungen droben!" Da zerbricht das alte Gebälf der Decke, und die Zelle wird zur Seele der Menschheit, die durch die Jahrstausende auswärts fliegt und fliegt und sich dehnt über die Erde, bis nicht nur die fünfzehnhundert Millionen neben ihr darin sind, sondern auch die unzählbaren Milliarden des Nacheinander aus der ganzen Kulturgeschichte . . .

#### **桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑**

Mus den Abgrundtiefen des Weltraums rinnt bie Sonne wie ein filbernes Staubkorn. Bom Glutleibe dieser Sonne lost sich die Erde als rotes Berbstblatt, das der Wirbelsturm der Weltbewegung in rafendem Tange um fie freisen lagt. Und nun auf dieser Erdkugel schlägt ein Lebendiges die großen lichthungernden Augen auf. Gin grunes Pflanzen= blatt. Die lichtempfindende Sautstelle eines friechen= ben Wurms. Ein Gehien fommt, und eine Sand. Und nun ist es der Mensch, der die Augen auf= schlägt, diese treuen "hungerleider nach dem Un= erreichlichen". Aus dem Tiere ist er herausge= fommen, eines Tages, die hochste Krone und die Überwindung zugleich des Tieres. Ein hoheres Stockwerk der Natur auf Erden begann mit ihm. Es begann die Rultur, - fein Gegensatz gur Natur, aber ein hoherer Reigen, eine Blute ber Reife, ber Erfüllung. Wer das nun je in die gligernde Furche eines Firsternsnstems gefaet, - jedenfalls ging die Garbe auf, mit tausendfaltiger Frucht. Aber welcher ungeheure Weg jest wieder, - ber Weg dieser Kultur.

Hundertfunfzig Jahre rund trennen und von . Goethes Geburt. Mir aber fragen, mas biefen Mann der Menschheit von achtzehnhundert trenne von den Uranfängen einer Menschenkultur. Jahrhunderttausende vielleicht. Es ist ein Spiel, wo die Tausender schwirren, wie Eintagssliegen über einem Bach in einer Gewitternacht.

Auf demfelben Boden, den Goethes Schritt gu einer flassischen Statte geweiht hat, in Taubach bei Weimar, find die greifbaren Reste folder Urfultur gefunden worden, einer Estimo=Rultur. Die Ilm bildete in einer Zeit jenseits aller Tradition, von ber weder die Antike noch die Bibel weiß, in einer Zwischenpause ber großen Giszeit, hier einen fleinen See. Um Ufer dieses Sees hauften Menschen, die mit steinernen Waffen den Elefanten, das Rhinozeros, ben Visonstier jagten. Die Reste ihrer Jagben, ihrer Mahlzeiten fielen auf ben Seegrund, wo ber Ralkschlamm einmundender Bache sie umschloß und bis heute erhielt. Goethe selbst grubelte Schon über die Berkunft der alten Anodien, damals, als der Schadel eines Urstiers ihn zu darwinistischen Ideen über die Abstammung gezähmter Arten von wilden anregte. Goethe ift auch einer ber erften, bei dem die Theorie einer Eiszeit vorkommt. Aber ben Umfang der Entdeckung prahistorischer Rultur ahnte er noch nicht.

Es ist einer der Punkte, wo wir schon über ihn hinaus sind im Menschheitswissen. Und doch liegt in solchen prähistorischen Katakomben schon der ganze Weg zu ihm, angeschrieben wie auf einem uralten Meilenstein, der nur die erste Meile markiert, aber damit das Zählmaß aller unendlich folgenden gibt.

Die beiden ungeheuren Grundlinien erscheinen ber Rultur.

Der Mensch im Behauptungskampfe, sich versteidigend, sich durchringend, mit einer endlosen Sehnssucht nach Glück, nach einem frohen Leben jenseits der Gefahr, unter Beherrschung und Zähmung der widerstrebenden Natur ringsum. Da liegen die ersten rohen Werkzeuge und Waffen aus Stein und Horn, mit denen der herrliche Siegeszug von so viel Jahrtausenden einsetze: die technische Bewälztigung, die praktische Eroberung der Naturgesetze für den menschlichen Glückszweck.

Und dann daneben rote Farbstücke, mit denen der kindliche Mensch sich den nackten Leib grellbunt bemalte in befreiter, harmonischer Stunde, — in der Siegesstunde. Erste Anfänge von Drnamenten, von zierlicher Schnißerei: Anfänge der Kunst. Wir meinen seine Stimme zu hören, die Stimme dieses Siszeit = Eskimo, wie er ein Lied singt, ein Liebeslied, ein Freudenlied. Schon vom Tier ist ihm der Sinn hierher vererbt worden, aus tiesen Abgründen der Natur herauf, die unser kühnstes Ahnen noch kaum berührt. Hier liegt mehr als ein Sichbehaupten. Es liegt Neuschaffen darin. Durch harten Kampf aus dem Groben befreit,

traumt der Mensch schon ein neues Reich einer "schönen" Welt über dieser einfachen Tageswelt. Es ist eine Welt, an der er fortan immer nebensher bauen wird mit einer indrünstigen Zuversicht, daß es eigentlich die Hauptsache des Lebens sei. So wie der Druck sich ihm durch die andere Arbeit entlastet, sprudelt dieser zweite Lebensquell empor.

Die Doppelgeschichte der Kultur rinnt so hier herab, wie einst die Weltgeschichte als silberner Sternenstaub aus dem All hernieder rann.

Unser Blick folgt dem ungeheuren Silberstrom, wie er leise steigt und steigt. Immer einmal ein volles Sonnenband darauf, das sich im Bewußtsein des Menschheitsgeistes bewahrt hat. Wie ein Fluß, der in Krümmungen durch Wälder zieht, von hoher Warte gesehen. Wir verlieren ihn. Da blist er wieder vor, vom Licht gestreift. Und wieder dunkler Tann. Und ganz fern abermals ein Silberblick.

Indien. Rote Lotosbluten schaukeln sich auf dem heiligen Strom. Im schwarzgrünen Schatten des Banyanbaumes sinden bedürfnislose Träumer, die den Daseinskampf überwunden haben, die erste ganz tiese Philosophie. Die Frage tont, ob dieses Leben überhaupt seines Rampses und seiner Träume wert sei. Eine Grundmelodie auch das, die nie mehr verstummen wird. Faust wird diese Frage stellen, als die Kerkertur sich ihm vor Gretchens Jammer öffnet.

Aber das Lichtfeld wandert. Da ist das blaue Griechenmeer, über dem die Saite Homers erklingt. Weiße Säulen: die Akropolis von Athen. Und auf diesem Marmorschnee in unendlichem Flammenglanz erstrahlend die erste ganz große Blüte freier Kunst. Dennoch weht aus diesen Hallen etwas wie ein kühler Hauch. Ein kleiner, einsamer Fels nur, auf dem diese Kunst gesiegt hat, ein paar Menschen im unabsehbaren Völkerstrom. Etwas von Iphigenie in ihrem weltverschlagenen Götterhaine an einer Barbarenküste hat die Griechenkunst.

Es fehlt noch ein hochster Gedanke.

Wieder geht das Lichtfeld des Menschenbewußt= feins weiter. Nom. Da ersteht zum erstenmal bas Gefühl einer geschloffenen, einheitlichen Rultur= menschheit. Ein Bolf alles, was Rultur befigt. Im Banne dieser fieben Wolfshügel ift die "Mensch= heit" geboren worden. Wohl ist diese Einheit zuerst außerlich, erworben durch Blut und Gifen. Aber gewaltsam zur Einheit geschmiedet, findet die Rultur in schlichter Einfalt ihres Bergens im stillen Winkel ben mahren Sinn, der fortan diese Einheit tragen foll: die Menschenliebe. Aus dem romischen Weltreich, das in Waffen flirrt, Brucken Schlagt, Strafen bohrt, bis es endlich der Bolkerwanderung eine Gaffe geschlagen hat, - aus ihm erwächst auch ber schlichte soziale Grundgedanke des Christentums, der zweite gang große philosophische Gedanke des Menschengeistes: ob der Kampf zwischen Mensch und Mensch nötig sei, ob die Liebe Aller zu Allen nicht das höhere, das universale Schutzmittel sei. Die Menschheit erkennt sich selbst als Organismus an: das ist der Kern des Evangeliums von der Menschenliebe. Wie ich als Einzelmensch mein Auge, mein Herz liebe als unentbehrliche Teile meines Ich, so die Menschheit alle ihre Glieder, jeden Menschen, ob hoch, ob gering, ob nah, ob fern, ob stammverwandt oder bloß menschenverwandt.

Der Gedanke erscheint indessen so riesig, daß ein Gottesmythus dazu notig dunkt. Mehr als ein Jahrtausend lang scheint der Weg der Kultur mehr ein Rampf um einen fernen Gott, als um die nahe Menschheit. Aber es kommt die Stunde, da ber ferne abstrafte Gott wieder in den lebenswarmen Menschen schlüpft. Die Kunst bringt das zuerst zuruck. In der Kunst der Renaissance entsteht das größte Kraftbild der Menschheit von sich selbst, das fie je beseffen. Michelangelo meißelt seinen Moses. Nichts Größeres aber weiß er dafur, als eine ur= gewaltige Menschengestalt. Der Blick starrt troßig in die Weite. Noch fist die Gestalt. Aber die Kalten des Gewandes scheinen schon zu rauschen. Man fühlt, das er aufstehen will. Und man weiß: wenn er aufsteht in seiner vollen Große, so wird er das Kirchendach über fich einstoßen. Go wird einst der Prometheus Goethes fiten, der nichts über

sich anerkennt, als sich selbst. Rafael malt die Sixtinische Madonna. Und auch er hat nichts Größeres dazu, als ein schönes Menschenweib mit einem Menschenknaben. Es ist bemerkt worden, daß das Antlig dieses Jesusknaben idealisserte Züge Goethes trägt, als seien sich der Traum eines Künstlers, der einen höchsten Typus des Menschlichen suchte, und die zeugende Natur selber, als sie ihr irdisches Meisterstück entwarf, in einer geheimnis= vollen Tiefe der Dinge begegnet...

Noch aber mussen zwei helle Strome hineinrinnen in die Kultur, auf daß der Riesenmensch nicht bloß in kaltem Marmor rage, sondern in atmender Lebendigkeit.

Es ist eine Nachtstunde — und eine Nacht der Gnaden ist es. Auf einem Turm zu Padua steht ein einsamer Mann: Galilei mit dem ersten Fernzrohr. Er sieht Berge, die zackige Schatten werfen, auf dem Mond. Er sieht die Milchstraße aufgelöst in ein Sternenmeer. Er sieht helle Pünktchen, die als Monde den Jupiter umkreisen. Und auch dieser Mann ist die Menschheit selbst, die eine neue Stufe erringt. Welt an Welt dort oben. Milchstraßen und Nebelslecke auf uns niederregnend wie Tau der Nacht. Und alles eine unermeßliche Harmonie. Das Menschenauge wandernd Villionen von Meilen, mit dem Lichtstrahl sliegend von Stern zu Stern. Eine neue Weltentiese des philosophischen Denkens

tut fich auf. Die Erde ein Punktlein nur. Was ift ber Mensch! Aber dieser gleiche Blick erfaßt auch die Gesehmäßigkeit der Welt, er finkt durch Sonnen und Sterne tief bis auf den ehernen Reifen hinab, ber das alles tragt und bewegt: das Naturgeset. Die Naturforschung in dem Sinne, wie wir sie fassen, wie Goethe sie gefaßt hat, sie steigt nieder von jenem Turm. Sie wird zu Rebelflecken mandeln, gegen die die ganze Menschheit nur ein Atom ift, - um endlich in einer hochsten Stunde zu begreifen, baß es ber Mensch ift, in dem alle diese Sterne und Rebelflecken find, - daß auch der Blick durch bas Glas Galileis nur ein Blick mar in die unfaßbare Weite im Menschen selbst, in der in Wahrheit alle biese Welten strahlen. In dich siehst du, wenn bu in die Sterne fichst ...

Hier, in der Tiefe des Innenmenschen, gab es aber noch ein anderes Gebiet als Naturgesetz und Sternenmeer, das zu erobern war. Und wieder, noch einmal, wandert das Lichtfeld im Gesamtsbewußtsein der Menschheit. Zu den äußeren Himmelsssternen tritt eine stille schöne Herzenssternenwelt. In den großen Kelch des Menschheitslebens fällt der edle Tropfen des deutschen Gemüts. Aus den Tiefen deutscher Malerei, deutschen Träumens und Fabulierens, deutscher Romantik, deutschträumenden Philosophierens steigt es heran. Ienseits des engen Meerkanals wächst es sich aus zur Höhe Shakes

spearescher Dramengestalten, sich einigend mit Renaissancefraft. Aber daheim, an der alten Stätte, wahrt es sich vor allem den wunderbaren Wohllaut der Lyrik, der den Trotz des Prometheus, die wilde Sternengröße des Moses in unschuldigen Kinderstimmen mit süßer Glockenreinheit meistert. Nach der Sternenwallfahrt die Menschheit abermals ein Kind, — aber ein Weltenkind, dessen naive Kinderrede jetzt die abgrundtiese Weisheit allwissender Zwerge ist.

#### 

Das alles, alles, mussen wir uns denken, mundet ein — in Goethe. Aus ihm wird Goethe — weil er eine Offenbarung der Menschheit ist — und weil das alles in der Menschheit ist. Inderweisheit, Griechenstunst, der Menschheitsgedanke Noms und des Christenstums, Renaissancetroz, die Naturforschung, die in den Sternen liest, und die Romantik des deutschen Gemüts. Alle diese Jahresringe der Kultur umgreift er mit einem lezten, äußersten Ning, — dem lezten für uns, den wir geschlossen sehen; denn im nächsten stecken wir selbst als Nindenpunkte, die nicht über den Horizont der Krümmung hinwegschauen.

Der Jahredring im Baum der Menschheit, den wir Goethe nennen, hat aber auch der ganzen ums schlossenen Bergangenheit, all den umschlossenen älteren konzentrischen Ringen gegenüber seine Sonderart. Sie liegt, um es in ein Wort zu fassen, in der "Bewußtheit" selbst.

In einem Triumph des restektierenden Bewußtsfeins, wie ihn die Menschheit bis dahin nicht kannte und nicht kennen konnte. Das Wort Vewußtsein muß allerdings dabei richtig aufgefaßt werden.

Es gibt, wie mir scheint, zwei verschiedene Formen des Bewußtwerdens der Dinge, die in allsgemeinen Betrachtungen vielfach verwechselt zu werden pflegen. Man behandelt sie als Eines und richtet damit die größten Berwirrungen an. Ich möchte die beiden Gestalten scharf trennen (soweit es in einer Welt ewiger Entwickelung scharfe Trennungen überhaupt gibt!) durch die Bezeichnungen intuitives Bewußtsein und reflektieren des Bewußtsein.

Das intuitive Vewußtsein scheint mir als Grundlage notig mindestens zu jeder Empfindung. Ich sehe aber sogar kein deutliches Argument gegen die Annahme, daß solches intuitive Vewußtsein jedem "Sein" überhaupt zukomme, jedem Dasein, insosern es innerlich erlebt wird, ja, daß es die Eristenzgrundlage dieses Seins bilde. Ganz anders das, was ich reslektierendes Vewußtsein nenne. In ihm sest ein Wesen nicht bloß sich selbst durch seine einfache Eristenz, sest sich triebhaft als ein "Wollendes", sondern es sest sich selbst noch einmal als Objekt, als Gegenstand des Nachdenkens, des Erkennens, bes Forschens.

Im Zustande des intuitiven Bewußtseins befindet sich die Menschheit, so lange sie eristiert, — sei es nun bloß, weil sie aus empfindenden Wesen sich zusammensetzt, sei es in jenem Sinne allgemein, weil sie überhaupt "eristiert". Im Zustande des intuitiven

Bewußtseins befindet sich jeder von uns, indem er überhaupt vorwärts lebt. Es ist der Zustand jenes naiven Vauern, von dem Tolstoj parador überstreibend einmal gesagt hat, er sei allein im Besiße des "Sinns im Leben", weil er nämlich nach diesem Sinn nicht frage, sondern darauf los lebe. Mit intuitivem Bewußtsein arbeitet aber auch der Künstler seit Alters in seinen eigentlichsten Schaffensmomenten, wo er seine Gestalten rein "erlebt". In diese Linie tritt natürlich auch Goethe, wie jeder von uns. Das charafteristisch Neue bei ihm aber liegt nach der andern Seite.

Erst eine langsam sich summierende Zisser innershalb der Menschheitsentwickelung ist das reslektierende Bewußtsein, das die Dinge, die impulsiv erlebt werden, noch einmal als Objekt nimmt, zu versgleichen, zu ordnen, durch Klarheit zu beherrschen sucht. Dieses Ableuchten ihrer eigenen Bahn, dieses klare eigene Durchschauen historischer und logischer Zusammenhänge, — das hat die Menschheit erst ganz langsam erworben, um es endlich zu besitzen. Und die erste ganz große Besitzstunde, jest von unten nach oben gerechnet, liegt wieder bei Goethe.

Man hat das Gefühl, daß die Menschheit endlos lange geblinzelt hat, bis sie auch in diesem Sinne endlich resolut die Augen aufschlug. Goethe ist die große Station, der Silberblick des Stromes zwischen den Wäldern, wo wir das Gefühl haben: wir sind

ba. Natürlich hat eigentlich der ganze Strom es geschaffen, in unablässiger Arbeit. Aber bei ihm wird es Ereignis. Indem wir von uns aus die Menschsheit in ihn projizieren, gewahren wir, wie diese Menschheit in dem Momente eine goldene Frucht bricht, die endlich reif ist.

Goethe ist also nicht nur der Jahredring, der intuitiv alle früheren umfaßt, sondern er ist der erste (wenn diese Kühnheit des Vildes erlaubt ist), der reslektierend alle diese früheren Jahredringe überschauen will. Schichtenweise zieht sich durch sein ganzes Leben die bewußte Auseinandersetzung mit den einzelnen Phasen der Kulturentwickelung, mit dem Griechentum, mit der Naturforschung, mit der Menschenliebe und so fort. Es gehörte dieses einzigartige, dieses an Arbeit ungeheure Leben dazu, um das zu vollbringen. Aber er hat es eben vollbracht, weil er der Gewaltige ist, den wir nicht mehr als Menschen, sondern als Menschheit sehen.

Wenn unsere Zeit, wie gesagt, im Einzelkampfe sich oft wieder muht, möglichst geschichtsloß zu erscheinen, so ist das eben bloß der Kunstgriff einer gemachten Urmut, wie ihn sich der Vesitzende einmal erlauben darf, ohne Verlust zu befürchten, — weil ihm der Vesitz ja doch stets offen steht. In Wahrsheit ist im Sinne ressettierenden Vewußtheitsbesitzes mit Goethe für immer der geschichtliche Mensch

geboren. Er selbst war der erste im ganzen Umsfange des Wortes geschichtliche Mensch,—geschichtlich nicht mehr bloß intuitiv als Erbe, sondern im Sinne dessen, der noch einmal das Ererbte im Vewußtsein neu erwirbt.

In diesem Sinne ist wahr, was man von Goethe gesagt hat: daß seine Werke ausreichten, die ganze Kulturarbeit der Menschheit noch einmal wenigstens in ihren Grundzügen auferstehen zu lassen, sollte sie anders irgendwie verloren gehen.

Von hier aus aber wird auch klar, wie Goethe seine ganze Größe wahrt troß des unglaublich grellen Bewußtseinslichtes, das er selbst schon auf seine Person geworfen und das die Nachkärrner seines monumentalen Memoirendenkmals durch die oft wunderlichsten Scheinwerfer noch fortgesetzt verstärkt haben. Es ist eben der Triumph des Bewußtseinssfortschrittes in der Menschheit, daß zum erstenmal eine solche Menschheitsgestalt diese Klarheit aushält, ohne ihren legendar riesigen, das Individuum übersragenden Zug dabei einzubüßen.

Jede messiasartige Gestalt im alten Sinne ware daran gestorben. Man hatte ihr die Wunder zerspslickt. Das Licht hatte erst den Goldgrund des Vildes fortgefressen und schließlich das Vild selbst. Gvethe aber wird gerade so immer größer. Das ist das Entscheidende.

Deshalb hat auch die ganze "Goethe-Philologie"

von heute doch in ihrer Art recht, sie hat einen tiefen Sinn, dem wir uns nicht verschließen durfen. Goethe selbst ist mit vollkommen klarer Einsicht der erste Goethe-Philologe gewesen. Jeder kleinste Schritt, um den wir diesen Menschen heller machen, ist ein Zeugnis mehr für das wachsende Lichtfeld in uns selbst, die wachsende Helle, in die wir uns selber tauchen.

Jeder von uns weiß, wie wenig wir eigentlich noch jeder über uns selbst wissen. Ein schmaler Lichtstreisen nur von Erinnerungen und klarem Vergegenwärtigen zieht sich in jedem von uns durch ein weites schwarz verhängtes Gebiet, die ganze Quadratsläche unserer Individualität. Wer von uns hat nicht schon wie oft den Wunsch gehabt, ein einziges Mal die Lampen angezündet zu sehen über seinem ganzen Geistesinhalt, ein einziges Mal frei zu schweben über sich selber, daß er das ganze eigene Leben vom ersten Tage an noch einmal vollstommen besiße.

Es erscheint aber als eine Station zur Erstüllung dieses Ideals, wenn nur überhaupt eins mal irgend ein Mensch so in seinem ganzen Umsfange abgeleuchtet würde, sei es auch von anderen. Goethe ist das erste Veispiel eines solchen Versuchs. Es gibt schon jest keinen zweiten Menschen in der gesamten Weltgeschichte, von dem wir auch nur annähernd so viel wüßten, wie von Goethe. Diese

Nazzia in das Gesamtdasein eines Einzelnen ist aber in Wahrheit nichts anderes, als zugleich eine Tiefsee-Expedition gleichsam in den Menschengeist als solchen, in das allumfassende Menschheitsindividuum selbst. Es ist ein direkter Fortschritt im allgemeinen Gang des Sichbewußtwerdens der Welt. Im Grunde gehört ja jede Geschichtsforschung auf diesen Gang. Aber es gibt in dieser ganzen Geschichte wieder kein zweites Objekt, das selber diesem Fortschritt schon so in die Hände gearbeitet hätte. Die Goethes Forschung ist eben in jedem Vetracht ein absolut einzigartiger Fall, den wir vorläusig mit nichts vergleichen können im gesamten Bereich der Forschung wie der Menschheit.

Es liegt eine Auferstehung vor — wenn man nur auch dieses Wort richtig fassen will.

Wir sind eben etwas weiter entwickelt, wir heute, auch mit diesem Vegriff. Wir denken ihn nicht mit dem Vilde erschöpft, daß einer einen Stein von der Grabkammer wälzt und diese Kammer als leer erweist. Wie das Leben selbst eines Genius, wie Goethe, unablässige Arbeit war bis zur letzten Stunde, — so sehen wir auch diese Auferstehung sich vollziehen als eine ungeheure Arbeit. Erst an dieser Arbeit lernen wir, was das heißt: ein Menschenleben. Man hat mit einer hübschen Verzanschaulichung gesagt, daß die Zellen, die den Körper eines einzelnen Menschen zusammensetzen, hinter

einander gereiht Erdteile überbrücken würden. So bemerken wir gerade bei dieser Arbeit des bewußten Wiederzusammensetzens einer Geistesindividualität, wie Goethe, daß diese Person bereits unsern Planeten wie ein geheimnisvoller Ning umspannt überall da, wo Geisteswerte walten. Auch auf dieser Straßenähern wir uns dem größten aller Geheimnisse: wie der Einzelsmensch Menschheit wird; und wie schließlich jedes Sandkorn sich zu einem Kosmos weitet.

Selbst das alles reicht aber noch nicht. Es liegt bei Goethe nicht bloß dieser größte Fortschritt in der reinen Intensität des Sichbewußtwerdens der Menschheitsseele. Im Inhalt dieses Vewußtseins vollzog sich eben, da er wie ein Winkelried alle Geistesspecre zusammengriff, eine nicht minder große Erweiterung. Und auch sie erscheint nun für immer verkörpert in ihm.

Die Menschheit, ruckschauend auf die Natur, ruckschauend auf sich selbst, erhob sich zu dem Gebanken einer naturlichen Entwickelung.

Die Dinge der Welt, sich vollziehend in einer urbestimmten Form, die wir als unerschütterliche, niemals zu durchbrechende Naturgesetze menschlich befinieren. Als eine unzertrennbare Folge dieser Form, dieser Gesegmäßigkeit aber in diesen Dingen eine unablässige, sich steigernde Entwickelung.

Dieser Gedanke ist Goethes Lebensgedanke. In allem Wechsel seiner Einzelanschauungen ist er der Drehungspunkt, der Polarstern seines Systems gewesen. Es ist der Gedanke, der die hundert Bande seiner Lebensarbeit wie ein demantener Reif zufammenhalt, sie zusammenschmiedet zu einem ein= zigen Werke.

Erst durch den Entwickelungsgedanken hat das Wort Natur in Goethes Mund einen Sinn. Durch den Entwickelungsgedanken wurde für ihn aus dem Vegriff Empirie eine Weltanschauung. Mit diesem Gedanken als unzerstörbarem Urfels, als dem heimlichen, stets vorausgesetzen Granit, auf dem alles ruhte, konnte er der Verherrlicher der Empirie werden, der er in so viel Aussprüchen gewesen ist. Dhue ihn — niesmals! Die Empirie wäre für ihn der roheste Klotz gewesen, unwürdig seines Denkens oder gar seines Dichtens. Die sich entwickelnde Natur war seine "Gott-Natur", — trotz seiner fundamentalen Absage an das alte Vild des Gottes, der "nur von außen stieße", einer Absage, über der eine Welt in Trümmer sank.

Vor diesem Entwickelungsgedanken ist Goethe weit mehr, als bloß ein Jahresring im Stamm der Menschheit. Durch ihn ist er zugleich ein grüner Sproß an diesem Vaume. Mit ihm hat er eine neue Kulturepoche eingeleitet, ebenbürtig der indischen, der griechischen, der christlicherdmischen, der der Michelangelo und Galilei und des Germanentums.

Überschäßen wir dabei wieder nicht. Ein Einstelner gründet keine Kulturepoche. Es ist die Menschheit selber, die sich zu einer neuen aufringt. Aber unser nächstes Einheitsbild, im Sinne jenes

Gleichnisses von der Vaumreihe, läuft auf ihn. Alles Individuelle ist nur ein Gleich nis. Auch das, das wir Goethe nennen.

Im letten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts ist es ublich geworden, von Goethe als Vertreter des Entwickelungsgedankens in einer engeren Bebeutung zu sprechen. Goethe ist gefeiert worden als Vorganger Darwins. haeckel in seiner ausgezeichneten "Generellen Morphologie," und mit ber ihm eigenen Leidenschaft, hat diese Borgangerschaft zuerst betont. Er hatte so fehr recht, daß sich die Aufmerksamkeit eine Weile fast ausschließlich hierher richtete, aber auch hier beschrankte. Mit Darwin schien der Gipfel des Entwickelungsgedankens erreicht. Was unmittelbar auf Darwin wies, zahlte babei mit, alles andere mar unwesentlich. Es genugt in der Tat vollkommen, ein paar Dugend Ausspruche aus Goethes fo überreichen naturwissenschaftlichen Abhandlungen zusammenzustellen, um den Beweis über jeden Zweifel erhaben zu erbringen, daß Goethe mit einer allmählichen Umwandlung organischer Formen gerechnet hat, daß er auch hier schlichte Naturgesetze waltend glaubte und daß er selbst vor bem Menschen mit dieser bamals ungehenerlichen Unnahme nicht halt machte. Wer genauer eindringt, wird fich sogar nicht an ein paar Dutend Einzel= aussprude zu halten brauchen. Er wird in diesem Bedanken und nur in ihm die Idee finden, die

alle diese Abhandlungen trägt und ihnen den Charafter eines geschlossenen großen Werkes gibt.

Aber der Entwickelungsgedanke sitt bei Goethe als solcher viel tiefer. Er legte ihn seinen botanischen und osteologischen Studien unbefangen zu Grunde (obwohl das damals eine Rezerei genau so groß war, wie seine Angrisse auf Newton), weil der Gedanke einsach aus seiner Weltanschauung herausstam. In der steckte er aber mit universaler Wucht. In diesem seinem Allgemeindenken war Goethe nicht ein Borläuser Darwins, sondern er ist ein Entwickelungsdenker gewesen, wie die ganze Zeit bisher auch nicht annähernd einen mehr hervorgebracht hat. Vis jest kann es sich da nur um Nach solger Goethes handeln, aber um nichts weiter.

Eine Anschauung, wie sie nun sei, wird im Menschen erst wirklich bedeutend, insofern sie ins Sittliche übergeht, in seine Art, sittliche Probleme zu behandeln. Goethes sittliche Ideen stecken aber nicht, oder doch nur gelegentlich, in seinen wissenschaftlichen Schriften. Der Ort, wo er sie nieder gelegt hat, sind seine Dichtungen. Hier will er auch als Entwickelungstheoretiker im großen Stil studiert sein.

Auf dem Entwickelungsgedanken steht Goethes Schuldbegriff. Auf dem Entwickelungsgedanken steht auch Goethes Idealbegriff.

## 

Goethes Gesamtdichtung ist eine fortlaufend gessteigerte Beweissührung, wie der alte Begriff der Schuld abgelost wird durch den höheren Begriff der Entwickelung.

Es stieg ein dumpfer, lahmender Gedanke hier herauf durch das Denken der Menschheit, eigensartig zusammengesponnen aus Wirklichem und Willkürlichem.

Don Anbeginn sind alle Dinge bestimmt. Rein Haar fällt vom Haupte, ohne daß das schon im Schoße alles Geschehens vorbestimmt war. Dieser schlichte Grundgedanke ist an sich einer der geswaltigsten, die von der Menschheit je gedacht worden sind. Mochte man ihn nun fassen im Vilde eines Gotts-Schöpfers, der sich im einmal Gesetzen niesmals selbst widerruft; oder als Fatum, das als letzte Instanz hinter der Wilkfür der Götter wie der Menschen steht; oder auch als die uranfängliche Lagerung der Atome Demokrits. Wo immer der Begriff Naturgesetz ausleuchtete, da kam der Gedanke der ewigen Weltbestimmung mit.

Aber mit dieser Grundidee mischt fich etwas

anderes. Die fichtbare Welt des Menschen Schien nochmals zerspalten in zwei Grundprinzipien inner= halb biefer allgemeinen Abhangigfeit. In Gut und Bose, Berdienst und Schuld. Bom gleichen Urbeginn an enthielt das Weltschicksal schwarze und weiße Rugeln. Wer die schwarze Rugel gezogen hatte, ber wurde bose von Jugend auf. Wer die weiße hatte, tat Gutes mit der gleichen Folgerichtigkeit des ewigen Geseites der Urbestimmung. In alle Unendlichkeit rollen diese Augeln, ohne sich je zu berühren. Wiederum an der bofen wie an der guten Tat aber hangt ihre eigene Folge mit Gesetzwucht. Das Bose zerfleischt seinen Tater; das Gute regnet Rosen auf ihn. Über bem Schlechten zusammenbricht die Strafe, die ewige Schuld; über dem Gerechten strahlt die Sonne des Berdienstes, des Lohns. Und das nun rollend und rollend in alle Ewigkeit. Ewigfeit des himmels; Ewigfeit der Solle. Mus der Urbestimmung rollte die Rugel deines Lebens an. Du murdest Mensch. Du begingst Taten. War es Sunde, was du tatest, so war damit die Farbe beiner Augel am Tag: schwarz war sie gewesen. Aber nun hattest du auch mit deiner Sat verspielt für immer. Weltenschwer, emigkeitslang sturzte auf dich die Rache fur beine Sunde, die untilgbare Schuld.

Das Gorgonenhaupt dieses Gedankes hat keiner herunterschlagen konnen. Zarathustra nicht und Mose nicht, Jesajas nicht und die griechischen Tragiker nicht. Als das Christentum aus einer schlichten Lebensweisheit seingewebte Philosophie werden wollte, versteinte es augenblicklich an ihm. Selbst die empirische Naturforschung nahm einen Anlauf, ihre ganze junge Kraft schon wieder diesem Gögen zu opfern. Und erst auf ihrer Goethe-Station merkt man, daß der Alp von der Menschheit weicht. Der Determinismus bleibt. Aber der Schuldbegriff erslöst sich selber durch den Vegriff der Entwickelung. Alle Phasen der Selbstzersetzung sind in Goethes Dichtung mit vollkommenster Klarheit niedergelegt.

Goethe hat zunächst den Kern des alten Gestankens in die prägnanteste Form gebracht, die ihm je gegeben worden ist. In vier Zeilen, die unsgezählte dicke Bande umgreifen, und die auswendig zu wissen die Lekture dieser Bande überflussig macht:

"Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Urmen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein: Denn alle Schuld rächt sich auf Erden."

Wobei die "Ihr", an die das Wort geht, unbestimmt bleiben; es paßt auf die himmlischen Mächte im Sinne eines Gottes so gut, wie auf eine schicksals bestimmende Urlagerung der Atome.

Was der Strophe aber ihre eigentliche Bucht gibt, ist das Unhaltbare des Dilemma, das monus mental zwischen den Zeilen ragt. Ein denkender

Mensch in einer so beschaffenen Welt kann sich nur mit dem furchtbarsten Groll in Gegensatz bringen zu dieser problematischen Weltordnung. Und dieser Groll und Trotz ist dann wieder eine Stufe in Goethes Dichten. Er hat im Grunde etwas Unbegreisliches in jener auch moralisch so streng determinierten Welt. Aber da ist er — sei es denn mit einem Salto mortale. Die zermalmte Logis erhebt sich mit Gigantenhohn. Prometheus ist hier Goethes Held.

"Hier sith' ich, forme Menschen Nach meinem Vilde, Ein Geschlecht, das mir gleich sei, Zu leiden, zu weinen, Zu genießen und zu freuen sich, Und Dein nicht zu achten, Wie ich!"

Auch dieser Prometheus ist eine Menschheitsgestalt. Der uralte Weltentroper, der der schlechten Weltsordnung den Handschuh hinwirft. Aber er überswindet sie bloß im Troß, nicht im Gedanken. Er wird in Ketten am Kankasus hängen, und der Geier wird ihm die Leber fressen. Zeus ist zuletzt doch mächtiger, als er. Der Gedanke, der siegen soll, muß nicht ein Halbgott sein, sondern ein ganzer Gott.

Nemo contra deum nisi deus ipse. Keiner gegen Gott, denn Gott!

Das wirklich entscheidende Wort steht im Faust.

"Wer immer strebend sich bemüht, Den fonnen wir erlösen . . . "

Wo soll es anders stehen? Faust ist Goethes Weltbeichte. Hier steht er Auge in Auge dem Höchsten, das er achtete. Über Faust hinaus hat er nichts mehr zu sagen. Aber was er hier gesagt hat, das ist er auch ganz. Eine Zukunftsentwickelung, die Goethe überwinden will, darf sich nicht an diese oder jene Arabeske hängen, sie muß den Faust überbieten.

Ulso im Faust besitzen wir den größten Protest gegen den alten Schuldgedanken, der je versucht worden ift. Schon in anderen Dichtungen Goethes ist es, als beginne der Vorhang zu schweben. Das ewig Determinierte aller Weltendinge bleibt. Alles ift urbestimmt, abhångig von einer erstmaligen Lagerung. Aber wie in den urbestimmten Bang ber Weltenhandlung nun unsere Begriffe Gut und Bose, Schuld und Berdienst fich einordnen: das unterliegt allmählich einer vollkommen neuen Auffassung. Schon in Iphigenie wird ein eigentumlich Reues sichtbar: die Ablosung der Schuld durch die Dergleichen war långst versucht worden. Ich erinnere an die Idee der Rene im Christentum. Aber die Kassung ist doch eine ahnungsvoll eigen= artige darüber hinaus bei Goethe. In den Wahlverwandtschaften, dieser Schicksaledichtung, die gu Goethes hochsten Leistungen gehort, aber (zweifellos

gewollt) einen fragmentarischen, einen "experismentellen" Zug sich wahrt — in den Wahlverwandtsschaften wird der alte Begriff der Strafe sür schicksalsbestimmte Schuld in einer Weise ad absurdum geführt, daß die volle Selbstzersetzung des ganzen Gedankenbaues schon geradezu unabwendbar wird, ja im Werke ist. Wer, am Schlusse dieser ketzerisch neuen Schicksalstragsdie, hätte den Mut, Gott oder Wensch, eine dieser vier Gestalten, deren jede eine anima candida, ein reiner Menschentypus auf seiner unantastbaren sittlichen Höhe ist, um ihrer "Schuld" willen zu bestrafen?

Seinen Einschlag im größten Gewebe findet das alles aber erst im Faust. Der Doktor Faustus des Volks-marchens ist das Paradebeispiel eines Sünders. Er versinkt in einem wahrhaft raffinierten Pfuhl von großen und kleinen Sünden. In allen geradezu— bis zu der schauerlichsten, daß er bewußt seinen Anteil am Guten verkauft und sich dem Nichtigen, dem Satanas, freiwillig ergibt. Im Sinne der alten Auffassung muß dieser Mensch im letzten Akt vom "Teufel" geholt und in die ewig ewigste Versdammnis geschmissen werden — mit der Wucht einer Pulvermasse, die sich über einem glimmenden Funken angelagert hat, mit der Wucht einer grauens haften Explosion der bestrafenden Weltlogik alten Schlages.

Diesen pedrabenschwarz besudelten Teufels=

fandidaten nimmt Goethe - und was macht er aus ihm! Lessing hatte es zuerst ausgesprochen, daß eine neue Stunde über und sei, die auch den Kauft erlosen moge. Goethe hat es gemacht. Huch sein Kaust sturzte zunächst ja von Kall zu Kall. Schon find die Zeiten andere, und der Bund mit bem Teufel in Person regt unser sittliches Empfinden nicht mehr fo ftart auf. Wir find fogar eher geneigt, das Prometheisch-Tropige darin mitfühlend zu schäßen. Wer verstånde nicht in unseren Tagen das "leider auch Theologie" nur zu gut? Goethe geht also auf startere Mittel. Gretchen wird eine Bordergrund. gestalt ber Dichtung. Wer ihr, wie sie gezeichnet ist, ein Baar frummen wird, den begreifen auch wir als ben Berworfenen, ben satanisch Gundhaften in seiner Gunden Maienblute. Und hier wirklich sturzt Kaust von Kall zu Kall. Nichts wird uns geschenkt. Diesmal war das Erempel auf seiner Mefferstante. Gine blutrote Spur bezeichnete feinen Schnitt. Ja Gretchen sturzt mit. Gin sittlicher Weltuntergang wurde die Tragodie im alten Schuld= und Straffinne. Und was wird fie bei Goethe? Richt nur Gretchen, sondern auch Kauft kommt jum Schluß in den "himmel". Wie ist bas logisch möglich?

Wir erfahren ein vollständig Renes über die Theorie der Sunde. "Wer immer strebend sich bes muht, den können wir erlösen." Das ist der

Triumph der Entwickelung. Bon Urbeginn bestimmt find nicht schwarze und weiße Rugeln in ewig fich abrollendem Lauf. Bestimmt, ewig determiniert ist nur eine raftlose Fortentwickelung ber Dinge. Innerhalb dieser Entwickelung liegen Gut und Bose, Schuld und Verdienst als Stufen im Wechsel= spiel der Entwickelung selbst. Die "Schuld", die Disharmonie, ist nur die Uebergangsform, die der "immer Strebende" auf fich nehmen muß, um zu noch hoherer harmonie zu gelangen. Das Bofe ist nicht das Schicksal des Menschen im alten Sinne. fondern es ift nur die Trubung zwischen dem Guten und dem Besseren, die den Umschwung bezeichnet. Die Harmonie geht durch die Disharmonie als ein Entwickelungsmoment zur hoheren harmonie. So sehen sich Kaust und Gretchen, die sich unter Behrufen am Schluß bes ersten Teils in ber vollen Finsternis verloren hatten, am Ende des zweiten Teils in der vollen Goldfülle des Lichtes einer höheren Harmonie wieder.

Faust ist der strebende, sich rastlos entwickelnde Mensch. Der rastlose Drang selber, die von Unsbeginn determinierte Entwickelung in ihm, stürzt ihn in das, was im alten Sinne "Schuld" heißt. Der Kreis, in dem er lebt, erscheint ihm zu eng. Er fühlt eine innere ideelle Disharmonie, obwohl außen alles glatt ist und vom Famulus Wagner, der noch weit in der Entwickelung zurück ist, als wahre Seligkeit

gepriesen wird. Gewaltsam reißt Fanst alles ausseinander. Er sprengt seinen ansänglichen Kreis, in schriller Dissonanz. In den Sturz reißt er Gretchens kleine liebe Verhältnisse mit hinein, in surchtbarer Katastrophe. Aber sest hålt der Dichter die Zügel in der Hand. Das "strebende Vemühen" selbst ersledigt auch wieder die Schuld. Denn es ist das Weltprinzip: die Entwickelung. Ohne Fausts Schuld stände die Welt still, und das eben wäre die einzige ganz große Schuld, die unverzeihliche Sünde wider den heiligen Geist.

Faust ist aber die Menschheit überhaupt. Was haben ihr alle Sünden, alle Schuld, alle Dummsheiten geschadet? Höher und höher nur ist sie gesstiegen. Keine Hölle winkt ihr, sondern das volle Licht. Kamps, Not, Jammer, die Stimmen Faust und Gretchens, die in der Grabesnacht verhallen— und doch immer auswärts. Und immer der unsichtbare Geisterchor: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

Man denke an den Schluß des zweiten Teils. Es ist dunkel geworden, der Greis ist erblindet. Schauerlich durch die Nacht klirrt der Spatenschlag der Lemuren, die sein Grab schauseln. Mephisto steht lauernd, man meint die letzten Herzschläge des Todgeweihten durch die kalte Weltenstille pochen zu hören. Noch zwei, drei — und es ist aus. Dann stürzen die rohen materialistischen Erdteusel

ber Berwesung über den Leichnam. Und der ffep= tische Geisterkonig der Nichtigkeit halt die Uhr an. "Der Zeiger fallt." Bloß ein Mensch mehr im "Da ist's vorbei! Was ist baran zu lesen? Es ist so gut, als war es nicht gewesen." Und doch ist von der bleichen Lippe des Sterbenden burch diesen eifigen Rebelabend fast unbemerkt, vom Teufel unbemerkt, bas Emigkeitswort erklungen, bas Wort vom Augenblick, der in Neonen nicht untergehen fann. Und auf einmal rinnt es aus ben bleiernen Wolfen, die wie ein Sargbedel auf ber Welt lagen, von Rosenlicht. "Bluten die feligen, Flammen die frohlichen." "Luft ist gereinigt, atme ber Geist!" Das ist der Tod: bloß Entwickelung. Tod wie Schuld: es reißt bloß ein Schleier vor einer neuen Stufe der Harmonie. "Fausts Un= sterbliches." Davor verfinken auf einmal Mephisto und die Seinen im Grab, die einzigen mahren Toten der Tragodie.

Im Augenblick, da dieser Faust in den "Himmel" kommt, bricht aber eine starre Schale in der Ent-wickelung des Menschengeistes selbst. Das Christen-tum hatte sie nicht brechen konnen, — so wie es geworden war. Selbst ein Dichtergeist von der Größe Dautes hatte sie mit seiner Hilfe nicht bewegen können. Erst Goethe besitzt den Hebel, der sie sprengt.

Der Entwickelungsgedanke war für Goethe zus gleich die Gewähr für eine einheitliche Welt. Er umfaßte ihm die physische Welt sowohl wie die sittliche, die Natur wie den Menschen — und damit war der Dualismus, die Erklarung der Dinge aus mehreren Wurzeln überflussig. Auf diese im Innersten erkampfte Einheitsauffassung der Welt pflegte er bann den Schwerpunkt seiner Weltanschauung im aktuellen Kalle zu legen. Gern betonte er gerade fie als sein Besonderes, an dem er maß, wenn es sid barum handelte, ob er sid mit irgend einer Unficht über Dinge vertragen sollte oder nicht. Bon hier aus erwuchs seine nie verleugnete grundliche Berachtung für alle, die in der Natur etwas "Fremdes" sehen wollten. Gottedlafterer erscheinen fie ihm. Ein Greuel war ihm die Idee einer separaten geist= losen Materie und eines besonderen sittlichen Be= wegungsprinzips, das mit ihr als einem sittlich Indifferenten schaltete. Die Natur selbst war ihm ber Weg zum Sittlichen, war ihm das fich entfaltende Sittliche. hier war ber Punkt, wo er fich zweifellos mit Giordano Bruno berührt. Man wird aber immer aut thun, das hergebrachte Deckwort Pantheismus bei Goethe einer festen Definition zu unterwerfen, wenn man es anwenden will. Durchaus nicht jeder Pantheismus ift gleich zu segen mit Diesem Ent= wickelungs = Pantheismus Goethes. Und nur als Monisten wird man ihn stets und ohne Dig= verständnis bezeichnen durfen. Monist ist er bis zur Leidenschaftlichfeit.

Im Vanne des Entwickelungsgedankens mußte aber auch eine Frage noch ein ganz besonderes Antlig erhalten, die Denker und Dichter gleichmäßig besichtet: der Vegriff des Ideals. In der Auffassung vom Ideal scheiden sich noch heute Welten. Und es scheiden sich Welten dicht neben Goethe.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Es giebt zwei Fassungen des Idealbegriffs, die zu einander stehen wie Licht und Racht, wie Leben und Tod. Wenn wir vom Ideal reden, so ist es fast schon ein durch Alter ehrwurdiger Brauch, Goethe und Schiller mit einander zu vergleichen. Rein großer Dichter=Denfer hat bas Wortlein Ibeal so unablassig tonend als einen Feldruf, als ein Leit= motiv seines Lebens im Munde geführt, wie Schiller. Raive Gemuter befriedigen fich mit dem Spruch: Schiller sei ber Mann bes Ideals gewesen — neben Goethe dem Realisten. Der Philister, der die Glocken gang fern hat lauten horen, verwandelt das in ein Werturteil, wobei Schiller absolut steigt und Goethe absolut finft. Schiller und Goethe find aber beide fo gewaltige Gestalten, daß aus biefer Region fein "Sauch der Grufte" zu ihrer mahren Große über= haupt herandringen fann. Wo sie in eine ideelle Gegensählichkeit wirklich treten, da find es hochste, beilige Gegensate auf den Bergen der Menschheit, von denen der Philister im Tal überhaupt noch nichts weiß. Es liegt aber ein Gegensat tatsächlich vor innerhalb des Idealbegriffs. Nicht darüber. ob man in den Dienst treten solle des Ideals. Wenn jede Zeit und jedes Volk nur zwei so eherne Idealisten hatte! Wohl aber in dem Glauben an die Rolle des Ideals, an seine Stellung in der Welt. Diese beiden Riesen im Ideal, sie hatten jeder eine andere, grundlegend verschiedene Auffassung vom kosmischen Gehalt, möchte ich sagen, des Ideals.

Soren wir die eine Unsicht.

Um uns tobt die grausame, die schonungslose Welt der Wirklichkeit. Der Mensch ist in sie hineinsgeworfen, er weiß nicht woher, er weiß nicht wohin. Nur eines weiß er: daß das unerbittliche Schicksal ihn fressen wird. Ob er nun als Guter sich bewährt, ob er als Schlechter fällt: zuletz rafft ihn die schwarze Welle hier wie dort. Und wie der einzelne Mensch, so die Menschheit. Das ganze Gute in ihr ist nur ein Wellenkamm, das Schlechte ein Wellental, aber die Wellen wechseln. Was geworden ist, ist wert, daß es wieder zu Grunde geht. Ein ewig tobender Kamps, deß wir keinen Sinn wissen.

Aber über dieser trüben Welt lacht eine gesheimnisvolle Fata Morgana: das Ideal. Eine ebenso ewige Insel der Seligen, die wir aber nur träumend schauen. Ein Regenbogen von unsagbarer Reine. In diesem Traum ist all unser Sehnen erfüllt. Er ist unser wahres Leben.

Das Ideal und das sogenannte wirkliche Leben aber find inkommensurable Großen. Sie absolut zu

trennen ist unsere hochste Aufgabe. Was im Ideal unsterblich leben foll, "muß im Leben untergehn". Unter die Bufe der Pferde — das ist das Los des Schonen auf der Erde. Im Ideal aber ift es der Triumphator. Je mehr fich unser Denken befreit von der thorichten Soffnung, irgendwie die Ideale bewährt zu finden in dem endlosen Daraufloshaften dieser "Wirklichkeit", - besto reiner, desto abgeklarter wird der eigentliche Standpunkt des Ideals. Sein Wefen beruht eben in der absoluten Gegensählichkeit jum Gange ber Welt und ihrem gangen Gein und Werden. Wehe dem Toren, der in diefer Welt jemals an Berwirklichung der Ideale glaubt. Unter ben hufen der Pferde wird er lernen. Der ewig ferne Unblick des bluhenden Regenbogens muß unfer Troft sein. Ihn fann die Welt nicht schwarzen, weil er ihr nicht angehort. Aber daß wir zugleich, ohne ihn je erreichen zu konnen, angeschmiedet find an diesen Fels der Welt, das eben ist die mensche liche "Tragodie", die nie enden wird.

In solchen oder doch ähnlichen Vildern kommt die eine Fassung des Idealbegriffs durch die Kultursgeschichte herauf. Ihr Wesen ist ein grundlegender Dualismus. Zwei Areise, die sich niemals schneiden: Ideal und Wirklichkeit. Im Kern ist dieser Dualismus sogar schärfer als der gangbare Dualismus der Theologen. Gott und Welt, Schöpfer und Ersschogenes waren wenigstens keine absoluten Gegens

fate. Immer, auch in der extrem dualistischen theo= logischen Denkweise, regt sich ein leises Uhnen wie zwitschernde Bogelstimmen vor Morgengrauen von einer endlichen Beimkehr der vielgepruften Rreatur boch wieder zu Gott — wenn es auch nur als Wunder eben dieses Gottes, als "jungfter Tag", gedacht werden konnte. Zwischen Ideal und Wirflichfeit in jenem Sinne aber ist nie eine Beimkehr, eine endliche Wiederverschmelzung möglich. Schiller ist bis zu seinem Ende in diesem Idealismus geblieben, mit der gangen Tapferkeit seines reinen, wahrheitsdurstigen Geistes, der um irgend einer hoffnung willen fein Titelchen ablieg von dem, mas ihm als Wahrheit galt. Den ganzen Prometheus= trot seiner starken Seele hat er in diesen seinen Idealbegriff hineingegoffen. Bon hier aus hat er seine Definition der Tragodie aufgebaut, die in allem Wesentlichen die der alten griechischen Tragodie war und sein mußte, eben wegen des gleichen voll= tommen tragischen Idealbegriffs. Gine abschließende Gestalt ist Schiller in diesem Sinne, ein Gigant, mit dem eine Epoche unablaffigen blutenden Beiftes= ringens endet.

Gegen diesen Idealbegriff aber erhebt sich ein zweiter, leise an die Eischale pochend in denselben Jahrhunderten schon und endlich flügge genau in dem Moment, da Schiller den anderen krönt und abschließt.

Die Welt ist eine ewige Entwickelungseinheit. All ihre Hoffnungen und all ihre Erfüllungen liegen in ihrer einheitlichen Bahn. Das Ideal ist keine Fata Morgana, sondern es ist ein Zukunfts= bild.

Das Ideal ist eine Stufe der sich vorwärts entwickelnden Realität.

Jedes auftauchende Ideal in der Menschheit ist ber voraufschreitende Lichtkegel einer kommenden hoheren Entwickelungshelle. Als Ideal taucht das Reue, bas Sohere zunächst auf. Daß es auftaucht, ist eine Gewähr ber schon sich anbahnenden Realitat. Eines Tages wird es erfüllt sein. Allerdings liegt in diefer Erfullung zugleich ein Prozeß ad infinitum, weil die Entwickelung ad infinitum geht. Die Er= füllung ist nie fo vollkommen, daß nicht die Dog= lichfeit einer Überbietung bliebe. Diese Uberbietung. sobald sie eine gewisse Starke erlangt, gibt sich zu erkennen als neues Ideal. Aber abermals arbeitet die Wirklichkeit auf eine hochste Unnaherung bin, schneidet in einem Rulminationspunkt bas Ideal und erzeugt es neu als Firierung des zu erobernden Horizontes vor fich.

Jedesmal ist ein Ideal der Zielpunkt einer Entwickelung in der Realität. Daher seine ungeheure Kraft. Es ist ja nicht eigentlich seine eigene Kraft, sondern die Wucht der von Ewigkeit determinierten Entwickelung selbst, die als Unterströmung in ihm fließt. Faßt man den Menschen als den Triumph des reflektierenden Bewußtseins, so ist die bewußte Idealbildung des Menschen nichts anderes, als das Bewußtwerden der Entwickelung, die in diesen Menschen gelegt ist.

Nehmen wir ein paar einfache Beispiele, um ben Sachverhalt zu erläutern.

Der Grieche formt fich seinen Idealbegriff: seine Götter. Sie find mehr als Menschen. Sie fliegen über den Dzean, mandeln auf Wolfen, beherrschen ben Blit, sehen durch verschlossene Bande, machen fich unsichtbar, nehmen beliebige Gestalt an, und fo weiter. Gotter wird das genannt. In Wahrheit ist nichts darin enthalten als ein Zukunftsbild der Menschheit selbst. Wir leben schon nahezu im Schnittpunkt dieses Ideals mit der Wirklichkeit. Wir reisen im Luftballon durch die Wolfen. Wir erzeugen beliebig eleftrische Strome, schreiben, reden, verteidigen uns, greifen an damit. Wir arbeiten mit Rontgenstrahlen. Wie wenig fehlt und uns ermächst die volle Gabe, durch Sypnose und einen andern in jede verlangte Gestalt zu verwandeln. Der Sypnotisierte halt eine ungeschalte Kartoffel fur ben besten Apfel und umgekehrt. Geit wir wissen, daß "unsichtbar" sein nichts anderes heißt als: durchlassig sein für alle Lichtstrahlen, ist bas Prinzip der Tarnkappe mindestens der praktischen Physif überwiesen. Ja in so viel anderen Dingen ware der Zeus des Ideals heute bereits ein Stumper gegenüber einem modernen Physiker im Vollbesitz der Idealerfüllung — ein wiziger Stoff für einen neuen Lukian.

Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Ideal taucht auf: die Menschenliebe. In den geschichtlichen Schranken ber noch mangelhaften Bewußtheit wird es in den himmel projiziert. Gott ift die Liebe. Aber allmählich fieht man, daß Gott nichts ift als eine Umschreibung fur die Menschheit. Die alten Naturfrafte, Licht, Gravitation, Magnetismus find nicht "liebend". Aber der Mensch, hervorgegangen in ihrem Banne und in seiner Entwickelung auf= gegangen wie eine Conne über bestimmtem Feld: Dieser Mensch ist reif zur Liebe. Er selbst ift bie Realität schließlich seines liebenden Gottes-Ideals. Wir leben noch nicht im vollen Schnittpunft hier von Ideal und Wirklichfeit. Aber wer will leugnen, daß wir darauf losgehen. Das Beispiel ift interessant überhaupt für ein hoheres Gottesideal. Ein Gott nur noch. Dieser Gott allwissend, allgutig. Was ist bas anders, als ein idealer Ausbruck ber weiter entwickelten Menschheit selbst? Gine Menschheit, durch Forschung allwissend, durch Menschenliebe allgutig und einheitlich, ein einziges Individuum gleichsam nur noch zum Schluß?

Was ist das Paradiesideal anders, als eine soziale Glucksvorstellung, die bloß irrtumlich an den

Anfang der Kultur projiziert worden ist? Ihr wahrer Sit ist die Zukunft. Mit jeder kleinsten sozialen Sat wachsen wir auf dieses Ideal zu. Einen Zustand des sozialen Gleichgewichts für alle, der zugleich eine ungeheure Arbeits-Entlastung wäre.

Wiederum das umschlösse aber einen neuen Schnittpunkt von Idealen. Don der Arbeit im Groben entlastet, entfaltet schon heute sich, aufschäumend wie das Champagnergas bei aufgehobenem Druck, der ästhetische Mensch. Die Schönheitseideale, schon bei uns mächtig, gehen dereinst auf eine reale Erfüllung an. Der schöne Mensch, wie wir ihn schon erschnen inmitten der Enge und der Ängste unseres Daseinskampses, dieses Kampses, der selbst noch tiet unter dem schlichtesten uns schon sichtbaren sozialen Ideal steht. Dann aber, entlastet, erst der wirklich ästhetische Mensch, der Mensch noch unvergleichlich höherer Ideale des Schönen, die erst der sozial entlastete Mensch überhaupt sehen wird.

Weite Perspektiven eröffnen sich vor solcher Denkweise überall hin. Die Phantasie, so gern als Gauklerin verachtet, erscheint seit Alters tatsächlich so als die Seher in innerhalb des Bewußtseins, die Idealbilderin, die in Wahrheit in diesen Idealen nichts anderes gegeben hat, denn den dämmernden Frühschein der werdenden Realität. Der auszgesprochene Phantasiemensch, der Künstler, wäre

im Grunde der konsequenteste Realist und Wirklichkeitsschauer — bloß daß er die Realität der Zukunft schon schaut, daß er schon in Zielen lebt, die erst ferne Zukunft erfüllen kann. Aber wie das klare Bewußtwerden der Dinge offenbar ein großer Entwickelungsfortschritt selber ist, — so wäre dieser Künstler zugleich ein Mitschaffender an dieser Erfüllung in einer Weise, die ihm keiner sonst nachtäte.

Ich habe den Weg, den ich bezeichnen wollte, durch eigene Gedanken geführt, doch in der Hoffnung, daß er so erst recht klar werde. Alle entscheidenden Züge entsprechen dabei aber auch Goethes Idealbegriff.

Unzählig sind die Stellen seiner Werke, wo er diese Ersüllung des Ideals in der Realität predigt. Wem so proteisch vielgestaltig die Dichterrollen aus dem Innern redeten, der mochte ja in manchem gelegentlichen Ausspruch auch sich einmal recht anders geben. Auch Mephisto, den er geschaffen, war ja ein Geist in seiner eigenen Brust, sonst hätte er ihn nicht so schaffen können; er hegte ihn, wie Gott in der Theologie doch auch den Teusel in sich bez greift. Aber immer, wenn er, wie es in der Vibel heißt "seine Lenden gürtet", um im Angesicht des Neinsten, des verantwortlichen Teils in sich selbst zu reden, dann immer bricht auch die große positive Auslauung mit Elementargewalt bei ihm vor. Eins ist dann seine Welt, einig in sich. Und in

diesem göttlich Einheitlichen ist auch der Regens bogen des Ideals ein Einschlag nur im ungeheuren Gewebe.

Bon diesem seinem Idealbegriffe aus mußte Goethe auch keinen Unterschied im heiligen Ginne zwischen Forscher und Dichter. hier floß ihm seine eigene Einheit zu aus der großen Gott = Natur. Denn er selbst war Forscher und Dichter zugleich. Aber ein Soheres umfaßte ihm beides. Urbeiter war er an der Realisserung des Ideals, Idealbildner und Idealerfüller zugleich. In die Kunst warf er als Meister seine Ideale — und wußte doch, daß biese Statue eines Tages in der Erfüllung der Ibeale ber Mensch selber sein werde, den dann der Forscher in Fleisch und Blut prufen tonnte, genau so wie heute sein reales Natur-Objekt nichts anderes war, als der realisierte Traum uralter, gang ober halb verschollener Ideale, die auch damals wohl bloß ein Runftler erst beseffen hatte.

Auch Goethe wußte dabei, was Tragodie war. Auch er wußte, wie dieser Entwickelungskampf mit seinen schon auftauchenden Idealen inmitten einer verzweiselten zeitlichen Unvollkommenheit, mit seinem beständigen idealen und realen Anachronismus, einen tiestragischen Zug hat. Der Mann, der den ersten Teil Faust geschrieben hat, hat das wohl besser gewußt, als irgend einer. Aber was ihn erst zu dem großen Goethe macht, zu dem Lichtführer, den wir

brauchen — das ist letzten Endes wirklich nur dieser allemal sieghafte Optimismus seines Idealbegriffs, der in allen Sündslutwassern der Tragodie immer doch den einen Leuchtturm hat: die Zukunft. Wer braucht das mehr, als wir . . . in den Stürmen unseres sozialen, ethischen, ästhetischen Lebens, wo so ganz der Schwerpunkt auf der Zukunft liegt. "Auf den Vergen ist Freiheit . . ." Aber diese Verge sind nicht die glitzernden Stusen eines Regenbogens. Die Menschheit ist der Verg selbst.

## **家安安安安安安安安安安安安安安安**

Für einen Mann, der so seinen Frieden gemacht mit dem Ideal, mußte aber noch wieder der Begriff der Entwickelung selbst eine scharfe individuelle Definition erfahren.

Wir arbeiten ja heute mit diesem Worte gern, als sei es in sich nur mehr eindeutig. In einem innerlichsten Sinne ist aber zu bedenken: auch Ent-wickelung kann ich so fassen — und so.

Ich kann an eine einheitlich natürliche Entswickelung in allen sich entwickelnden Weltendingen glauben. Feste Naturgesetze. Keinerlei Eingrisse von "oben". Keine logische Möglichkeit einer Durchsbrechung des Weltenlauß durch irgend eine fremde Macht. Gott und Welt ewig eins. Und der Wensch ein Glied nur dieser natürlichen Welt, wie Pflanze, Kristall, Stern, Weltspstem.

Diesen Standpunkt einmal zugegeben und also den Monismus im Prinzip auf alle Falle gesichert, kann ich aber vor der Entwickelung doch noch zwei grundverschiedene Standpunkte einnehmen.

Ich kann den Schwerpunkt meiner Weltauffassung legen auf das Einheitliche in der Weltsubstanz.

Alles Werden, alle Entwickelung erscheint mir bann nur als das Wellenspiel eines doch ewig Gleich= bleibenden. Und gerade dieses Gleichbleibende ift bann bas Monon, auf bas ich Wert lege für eine "einheitliche" Auffaffung ber Welt. Die eigentliche Entwickelung erscheint bem gegenüber als bas gang Sekundare, Gleichgultige. Sie bezeichnet, aufsteigend bald und bald wieder absteigend, nur die fleinen Wellenkurven der großen Urmaterie, die als solche sich nie andert. Die Frage mag als eine uns un= losbare beiseite bleiben, warum der große Grund= ozean beständig solche Wellen wirft. Das uns Erfennbare und daher Wesentliche ift jedenfalls, daß diese Wellen nach furzem Steigen, furzer "Individualifierung" alsbald doch wieder in das Gemeinsame, die Grundmaffe, guruckfallen und reft= los, spurlos barin wieder eingeschmolzen werden. Alles, was und mit unserm furgsichtigen Zeitbegriff als ansteigende Entwickelungslinie erscheint - also etwa die Bildung organischen Lebens auf der ab= gefühlten Erde, die Linie vom Tier zum Menschen, Die gesamte Rultursteigerung zwischen bem Estimo der Höhlenzeit und Goethes Gehirn, — bas alles waren nur folde vorübergehenden Wellenberge im ewig gleichen Dzean des Ureinen, der felber un= verandert, nicht niedriger, nicht hoher, bleibt und jede seiner Wellen in sich hinabschlingt, sobald ihre Stelle übeschritten ift, wo sie "fippt".

Das "Einheitliche" der Welt ist in diesem Gedankengange eigentlich der Todseind aller Entwickelung. Jede Entwickelungswelle ist ein ewig erneuter, aber ewig gleich hoffnungsloser Versuch, die große Matericeinheit durch Individualisserung zu durchbrechen — ein Versuch, der jedesmal an der Vereinheitlichungsmacht, der Nivellierungsmacht des aufsaugenden Urgrundes wieder scheitert.

Dem gegenüber läßt sich nun ein anderer, grundverschiedener Ideengang von derselben Vasis des Einen, des Monon aus denken, der das ganze Gewicht auf die Entwickelung selber legt. Das Einheitliche der Welt wird hier gesucht nicht in dem ewig Gleichen des Urgrundes, sondern in der ewigen Stete der Entwickelung, in der sich das Weltwesen dahin bewegt.

Bleiben wir, um uns Klarheit zu wahren, auch hier bei dem Bilde eines ursprünglichen Weltensozans. Er mag genau so aussehen wie jener andere. Wellen plätschern auf und ab. Aber damit ist die Sache nicht einfach und für immer erschöpft. Dieser plätschernde Dzean ist nur ein geschichtliches Urbild, ein bestimmtes Entwickelungsstadium selbst, das wir einmal als Ausgang nehmen. Und in Wahrheit vollzieht sich während des Geplätschers ein langsamer, aber unaufhaltsamer Prozes, in dem jede Welle abermals eine Rolle hat. Von der besbewegten Meeresoberstäche lösen sich feine Wassers

teilchen in die Luft hinein. Das Meer verdampft ganz allmählich. Die nötige Zeit gegeben — und es zieht in Wolken davon, aufgelöst, abgetan als Meer, eingegangen im Ganzen in eine völlig neue Entwickelungsform. Dieser Prozeß geht ad infinitum weiter in einheitlicher Entwickelung. Wohlverstanden: einer Entwickelung des Ganzen.

Ist die Vetrachtung einmal hier angelangt, so unterliegt es keiner Schwierigkeit, in diesen Vegriff einer Totalentwickelung der Welt noch etwas hineinzubringen, das gerade Goethe höchst wertvoll war. Je alter, reifer er wurde, desto sicherer trat es in den Vordergrund seiner Naturauffassung. Nämlich der Gedanke einer im Ganzen einheitlich steigenden Entwickelung. Der Vegriff der "Steigerung", wie er es nannte.

Der Beweis, sofern hier von strengen Veweisen die Rede sein kann, liegt in einem gewissen Induktionsschluß. Wir sehen allerdings im Detail der Natur um uns her zunächst ein Gewirre bloß kleiner, steigender, wieder kippender Wellen. Aber das würden wir ja bei jenem Meere auch nur gessehen haben, wenn wir nicht ungezählte Zeiten fort und fort beobachtet hätten. Solcher großen Zeitsüberblicke ist uns Menschen heute nun in Wahrheit nur ein einziger gegeben. Ein Einzelfall von einigen tausend Millionen Jahren. In dieser Zeit aber — was sehen wir? Ein Sternsussen rinnt durch den

Raum daher wie silberne Flocken. Gine Gonne fristallifiert fich heraus. Die Conne entlagt Planeten um fich her. Gin solcher Planet, die Erde, gluht ab und gebiert auf einer bestimmten Abfühlungs= ftufe Leben. Und dieses Leben beschreibt eine Bahn von der Monere bis zum Menschen. Worauf dieser Mensch sich vom Pithecanthropus von Java zum Eiszeit-Estimo von Taubach entwickelt, - und biefer Eskimo endlich wird Buddha, Demokrit, Phidias, Christus, Michelangelo, Galilei, Shakespeare und Goethe. Gin zweites Beispiel, das über Jahrmillionen reicht, haben wir nicht. Wir wenden also den Induftionsschluß vom einzig Gegebenen auf das Allgemeine an und schreiben der Welt, wie eine allgemeine Entwickelung überhaupt, fo in diefer Entwickelung auch eine Steigerung vom Nebelfleck zu Goethe zu. Naturlich find wir felber fein Schluß= wert, die Linie geht unaufhaltsam auch über uns weiter. Einer oberflächlichen Momentbetrachtung mag die ganze Kulturmenschheit sogar wieder bloß eine Welle sein. Aber diese Betrachtung murde die paar Utome Wafferdunft übersehen, die von dieser Welle in die Sohe gehen und an deren Leiter schließlich ein Dzean in die Wolfen flettert. Diese Atome reichen vollkommen bin, um die Ginheit der Ent= wickelung zu mahren in jede beliebige Steigerung binein.

### 

Es genügt mir auch hier, den Gedankengang so weit aufgerollt zu haben. Ich gehe nicht auf feinere Wertungen ein, die ins Weite führen würden. Der Begriff der Entwickelung erfordert an dieser zweischneidigen Stelle eine philosophische Klärung, die ihm erst eine scharf denkende Generation allmählich geben wird. Wieder aber besteht kein Zweisel, welcher Linie Goethe sich vorweg schon rückaltlos angeschlossen hatte.

Zu seinem Weltbilde gehörte als Notwendigkeit die einheitliche, sich steigernde Weltentwickelung. Dhne sie war kein Idealbegriff in seiner Fassung möglich. Dhne sie kein Faust-Wort: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

Es war Goethes Optimismus, der in diesem klaren Denkhafen Schutz fand.

Der Optimismus dieses strengen "Empirikers", ber troßig von der Dichtung ausgezogen war, um in der Zelle der verstandesschärfsten Wissenschaft sich das Siegfriedsschwert zu schmieden, mit dem er schließlich wieder die Welt als große erlösende Dichtung erfocht. Es entspricht ganz Goethes natur» wissenschaftlicher Methode, daß sein Optimismus

einen Zug hat, der ihn, ich möchte sagen, als Insbuktions-Optimismus kennzeichnet. Er legt ihn dem großen Forschungsgange seines Lebens zu Grunde als ersten Versuch, die Tatsachenketten des Lebens auf ein umsassendes Gesetz zurückzusühren. Diese Tatsachen aber haben sein so kluges, so vielseitig treu geschultes Auge niemals genötigt, die optimistische Hypothese fallen zu lassen. Vei der Fülle seines Wissens läßt sich ohne jede Übertreibung behaupten, daß kein zweiter Mensch bisher so viel Tatsachen zugleich überschaut habe wie er. So ist sein Vekenntnis auch hier auf alle Fälle ein äußerst bemerkenswertes.

Der Entwickelungsgedanke in jener Form tragt aber einen gewissen inneren Schutz zugleich in sich gegen einen allzu leichten, zu wohlfeilen Optimismus.

Er lost und noch keineswegs eine Reihe schwerwiegender Fragen. Selbst abgesehen von der dunkeln Grundfrage nach dem Wesen jener großen kosmischen Steigerungswelle läßt er in unserer nächsten praktischen Nähe Seltsamkeiten genug übrig. In jeder Fassung enthält der Entwickelungsgedanke jenes tiefe Wunder, wie aus "einem" etwas "anderes" wird unter Verlust der Form. Die Materie, die Kraft bleiben unsterblich. Aber in eine wunderbare Versenkung stürzt unablässig scheinbar mit jeder Entwickelung die überlebte, die überwundene Form. Ewig geht etwas versoren aus der Welt der strengsten Rechnung, von der wir horen, daß sie kein kleinstes Zifferchen Kraft je einbußen konne. Wie sollen wir das verstehen?

Es ist offenbar dieselbe dunkle Stelle, wo sich vor uns ein anderer Ratselpfad verliert: die Frage nach der Rolle des Individuums in der Gesamtsentwickelung. Es ist die Stelle, wo uns nicht bloß die Aufgabe erwächst, in Goethes Sinne die Schuld als Entwickelungsfaktor zu erklären, sondern auch den physischen Tod. Wie verschlingt er sich in die große Weltensteigerung? Und wie steht also das Individuum zwischen seinen zwei scheinbaren Grenzsmomenten Geburt und Tod?

Es sind diese Fragen gewesen, die in Goethes Weltanschauung immersort noch einen sehr wichtigen Begriff aus sich heraus geboren haben: — den Vegriff des Geheimnisses.

Nachdrücklich wußte er ihn immer wieder eins zuführen. Er stand ihm keineswegs im Gegensatz zu seinem induktiven Optimismus. Im Gegenteil, der Begriff stützte ihm diesen Optimismus.

Die Erfahrung des Dichters war es hier in erster Linie, die dem Denker zu Hilfe kam. Immer weiß der Dichter, wie unter seinem Wollen und Überschauen dieses ungeheure Feld des Geheimniss vollen sich dehnt. Er fühlt wie seine Kraft von hier fließt. Ist es ihm vielleicht in verwegenen Resterionsmomenten ein Greuel, ein Gespenst, dessen

er spotten mochte; so lehrt ihn doch lange Erfahrung schließlich dieses Dunkelgebiet seines eigenen Gelbst achten, ja lieben. Es ift die Quelle seiner größten Schmerzen, aber auch seiner größten Freuden - ber einzigen, so muß er sich fagen, die erlebenswert sind. Da unten, im Dunkeln, muffen diese Gebiete, Schmerg und Lust, im Geheimnis aneinandergrenzen, vielleicht verschmolzen sein. Allmählich lernt er, still zu harren, was ihm gegeben wird, immer neugierig, "unbefriedigt jeden Augenblick"... Bisweilen wird eine Unwandlung fommen, dieses harren als Die= signation zu bezeichnen. Goethe hat auch bas Wort gern. Aber eigentlich ist es boch nicht die Resignation des Ausgeschlossenen vor der Paradieses= tur. Er ist nur eine Resignation innerhalb des eigenen Daseins, des eigenen Ronnens. Jenes reflektierende Bewußtsein in uns, fur sein Gebiet noch nicht stark genug, resigniert, unser ganzes reiches Ich zu überschauen, es begnügt sich mit einem Ausschnitt. Aber zugleich gehort und ja doch dieses ganze Ich, wir trinken aus seinen Quellen, auch wenn unsere Reflexion ihre Lage im Grundrig nicht kennt.

Aus seinem Dichtergeheimnis hat Goethe so geslernt, sich zum Weltgeheimnis zu stellen. Es war die höchste Korrektur des Poeten am Forscher. Der Poet hatte soviel vom Forscher erhalten. Hier zahlte er zurück. Und auch der Vegriff des Weltsgeheimnisses blieb dabei fruchtbar für Goethe, weil

er auch ihm keinerlei dualistischen Bug beimischte. Das Geheimnis war einfach bas Unbefannte ber einheitlichen Welt, in tas wir eben burch die Ents wickelung in Dichtung wie Forschung hineinwuchsen. Diese Entwickelung hatte es schon so weit gebracht. Sie mochte weiter helfen. Nicht aber war es fo, daß hinter dieser Wolfe des Unbefannten etwa das emig unnahbare 3meite, das Jenseits, bas Uberweltliche, das mustisch "Widernaturliche" stand, von bem und eine ewige Rluft trennte. Das goldene Seil der Entwickelung verlor fich in dieses Unbekannte gufunftsmarts hinein. Wir wurden mandern, immer neuen Welten zu. hier erft recht mar es der Ent= wickelungsbegriff, der vor jedem Dualismus bewahrte und der es verhinderte, daß dieses Dunkelgebiet nun gur Gespensterkammer für alte Dogmen in ber Wohnungsnot wurde. Goethe war eine burch und burch religiose Natur. Wenn wir in ihm noch unsere Menschheitsstation feiern, so ist damit ohne ein weiteres Wort gesagt, daß der Menschengeist auf dieser Stufe noch brennt und gluht bis ins Mark von religiosem Empfinden. Aber wir verzeichnen auch, daß man ihm aus bem Lager, wo wertlose erstarrte Dogmen mit religibsem Leben verwechselt werden, als Schmahwort nachgerufen hat: "Freigeist!" Und daß er stolz war auf dieses Wort, weil es hier eine reinliche Scheidung bedeutete.

#### 

Wir haben Goethes Vild bis an seinen blauesten Horizont verfolgt. Ziehen wir noch eine Nutzanwendung.

In jene Linie des Ideals, von der wir gesprochen haben, gehört auch Goethe selbst.

Eine Menschheitsgestalt, ist er zugleich auch ein Menschheitsibeal.

Als Typus der Menschheit erscheint er uns, unnahbar, einzig, riesig, heraufgereckt über jede Individualität. Und doch unterliegt auch er hier nur dem alten Prozeß der Idealbildung und Idealserfüllung. Als ein Fremdling aus anderer Weltscheinbar tritt das Ideale vor uns hin. Es umfließt eine einzelne Gestalt: ein Heiliger, der Messas, der Gottessohn erscheint sie. Irrige kleine Meinung baut daraus einen Kultus. Sie erzählt uns von dem Gotte, der bei uns gewesen sei. Und wir erschauern in unserer ungöttlichen, armmenschlichen Nichtigkeit. Das aber ist gerade der verkehrte Weg.

Wir selber sollen jeder einwachsen in das neue Ideal, bis jeder ber Beilige ift. Das mar schon ber tiefe Sinn des "Siehe, ich bin bei Euch alle Tage", bes "Was Ihr der Geringsten Ginem unter Euch tut, das habt Ihr mir getan". Der gange Rern ber Christus lehre lag schon in diesem Punkt: der neue Mensch hat nicht da, dort einmal gelebt, - in jedem von Euch soll er geboren werden, soll das Brot brechen, foll gefreuzigt werden und soll auferstehen. Und fo foll auch Goethe, wieder ein Idealtypus ber Menschheit, einwachsen und auferstehen in jedem von und. Jeder soll werden wie er. Kunfzehn= hundert Millionen Menschen auf Erden, das Ideal vollziehend in sich. Dann ist die Menschheit nicht in Goethe, dem einzelnen Manne in seinem niedrigen Stubchen zu Weimar - bann ift Goethe in ber Menschheit. Er, mit der Sternenweite seines Blicks, mit der Rraft des prometheischen Gelbstdenkens wie der stillen hingabe an das "Geheimnisvolle", an ben im Dunkeln rinnenden Strom des innersten Id) mit der Sehnsucht, die alle Schuld zerbrach und Faust in ben Simmel führte - mit der unwandelbaren Treue gu ber Ginheit der Welt, die im Stern und im Bettler einen Bruder fah - er mit alle bem in ung.

Am Tage, da das erfüllt ist, mag Gvethe, der Große, der Gewaltige, getrost vergessen werden. Neue Ideale werden über und sein, wie aufstrahlende neue Sterne des Alls, zu denen die Sonne gewandert ist. Die Entwickelung zerbricht die Puppenhulle einer alten Form. Goethe fällt, weil wir alle Goethe sind.

An dem Tage ist die Gruft von Weimar leer. Goethe ist tot — weil er auferstanden ist.

# Sonntagsgedanken eines Alltagsmenschen.

Plaudereien

von

Carl Werckshagen.

Geheftet Mf. 2 .- , in Geschenkband Mf. 3 .- .

Der Jirkel (Wien): "Echte Sestragsweihe strömt aus den Plaudereien von Carl Wercksbagen auf uns ein, die mit Sug und Recht, Sonntagsgedanken eines Alltagsmenschen' betitelt sind. Wein, doch nicht mit Sug und Recht. Der ist kein Alltagsmensch, der so erbauliche Gedanken hegt, der sich als Denker so hoch und weit über den Staub und Schmuz des Alltags zu erheben vermag."

Bremer Radrichten: "Die warm empfundenen Auffäge bringen so viel Gutes, Edles und Schönes, aber auch so manchen praktischen Wink für unser Verhalten in Luft und Leid des Lebens, daß das Buch auch als Geschenkwerk für den Geburtstagstisch, für Weihnachten, zur Konstrmation, zur Verlobung usw. geeignet erscheint."

Samburgifcher Correspondent: "Der Titel des Buches ift allzu bescheiden. Weder spricht hier ein Alltagsmensch, noch enthält das Werk blogeplaudereien. Dielmehr ift es eine ernst zu nehmende Sammlung reiser Gedanken und ihr Versasser ein Mann, den tieser religiöser und ethischer Idealismus erfüllt, der die Fragen und Note des sozialen Lebens tapfer ins Auge faßt und der zugleich ein Stück Poet ist, wenn er seine Leser in Wald und Seld binausführt. Keine falsche Sentimentalität, kein gewaltsames Moraliseren, keine Engherzigkeit trübt den Genuß der Lektüre."

Bossische Zeitung: "Der Versasser ift ein freisunniger und feinsuniger Ethiker, dem die Religion tiefinnerliche Sumanität bedeutet und der das Christentum als "die Internationale der Liebe" bezeichnet. Mit seiner Undacht zum Guten und Reinen steht er mitten im Leben, und frei von jedem Unhauch des verdrossenen Sittenpredigers versucht er eine unige und andächtige Weltfreudigkeit zu erwecken."

Franz Wunder, Verlag, Berlin NW 23.

## Meisterwerke ausländischer Dichter

in musterhaften Übersegungen.

# Auf Gottes Wegen.

Roman von Björnstjerne Björnson. Deutsch von E. Pastor-Normann.

Geheftet M. 3 .-

Gebunden 111. 4.-

#### Movellen und Movelletten.

Von Alexander S. Rielland.

Deutsch von Wilhelm Lange.

Preis 111. 3.—

Gebunden M. 4.-

## Unsichtbare Bande.

Von Selma Lagerlof.

Erzählungen. Deutsch von Marg. Langfeldt.

Preis M. 3.—

Gebunden M. 4 .-

## Tolstoj=Buch.

Ausgewählte Stücke aus den Werken Leo Tolskojs.

Zerausgegeben von Dr. Zeinrich Meyer-Benfey. Mit Tolstojs Bildnis.

Preis elegant kartoniert 111. 2.50.

Franz Wunder, Verlag, Berlin NW 23.

# Bücher der Beimat.

#### Neue Spreewaldgeschichten. von Max Bittrich.

Gebeftet M. 1.60

Gebunden Mt. 2.50.

# Schwarzbrotesser.

Von Jven Kruse. Folsteinische Gestalten und Geschichten. 2. Auflage.

Geheftet 111. 1.50

Gebunden 111. 2.50

# Das Wartburglied.

Von Felix Freiherrn v. Stenglin.

3wei Zalbbande geheftet 111. 10 .-, gebunden 111. 12 .-.

## Waldmeister und Enzian.

Von Johann Peter.

Bestalten und Geschichten aus dem Böhmerwald.

Geheftet M. 2 .-

Gebunden M. 3.-







